





Atlas des Mineralreichs.



# Atlas des Mineralreichs.



Derlag von Perbinand Königl. Universitäts-



Mirk in Greslau, Pudhändler.

Die Veranstaltung besonderer Ausgaben dieses "Atlas", begleitet von erläuterndem Cert in neueren Sprachen, behält sich der Verleger vor.

# Inhalts-Uebersicht.

## Einleitung.

| I Olimontonia                     | e 1                                             |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 1. Dumeratogie                    | \$. 4.                                          |  |
| A. Arnstallformen                 | \$. 4                                           |  |
| Seite                             | Seite                                           |  |
| Tefferales Arnstallspstem 7       | Alinorhombisches Konstallsustem 10              |  |
| Quadratisches Ernstallsustem 9    | Anorthisches Ernstallsustem 11                  |  |
| Orthorhombisches Arnstallsustem 9 | Hexagonales Arnstallsustem 11                   |  |
|                                   |                                                 |  |
| B. Krystallaggrege                | nte \$. 17                                      |  |
| Krystalldrusen                    | Arnstallgruppen 18                              |  |
| C. Arnstallinische                | Aggregate \$. 18                                |  |
|                                   |                                                 |  |
| D. Amorphe Minerale S. 20         |                                                 |  |
| II. Geognoste                     | <b>S.</b> 22                                    |  |
|                                   |                                                 |  |
|                                   | \$. 22                                          |  |
| B. Paläontologie                  | \$. 30                                          |  |
| Fossile Pflar                     | yen <b>≶.</b> 33                                |  |
| sossile Pilze                     | Fossile Kolbenblüthige                          |  |
| fossile Algen 34                  | Fossile Encadeen 40                             |  |
| Sossite Bartappe 36               | Fossite Stigmarien und Sigillarien 42           |  |
| Soffite Gliederfarn 37            | Fossile Bapfenträger 43                         |  |
| Fossile Farnkräuter 38            | Fossile Dikotyledonen höherer Entwickelung . 45 |  |
|                                   |                                                 |  |
|                                   | e \$. 47                                        |  |
| Fossile Schwämme 47               | Fossile Spinnenthiere 57                        |  |
| Sossite Wurzelfüßer 47            |                                                 |  |
| Fossile Polypen 48                | Fossile Fische 57                               |  |
| Fossile Strahithiere              | Lossile Reptile 60                              |  |
| Fossile Weichthiere 50            | Fossite Vögel 63                                |  |
| Fossile Krustenthiere 55          | Fossile Säugethiere 64                          |  |
| Could and                         | Cabt 70                                         |  |

| C. Geotektonik                             | 3. 75                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| D. Formationslehre.                        | <b>\$.</b> 81                             |
| Seite                                      | Seit                                      |
| Die primitiven Formationen                 | Die Triasformationen 106                  |
| Die granitischen Formationen 87            | Die Juraformationen 109                   |
| Die Uebergangsformationen 90               | Die Kreideformationen 115                 |
| Die Grünsteinformationen 93                | Die tertiären Formationen 119             |
| Die Steinkohlenformationen 94              | Die Tradyt- und Bafaltformationen 124     |
| Die permischen Formationen 102             | Die quartaren und neueren Formationen 126 |
| Die Porphyrformationen 105                 |                                           |
| III. Geologie                              | <b>\$.</b> 132                            |
| Vegetationsbild der Steinkohlenperiode 133 | Vegetationsbild der Juraperiode 137       |
| Peactationshild der Kennerveriode 135      | Degetationsbilder der Gegenwart 139       |

## Cinleitung.

Die Minerale sind homogene, starre oder flüssige anorganische, ohne Mitwirkung organischer Processe und ohne Zuthun menschlicher Willkür entstandene, Naturkörper, welche wesentlich die äußere Kruste unseres Planeten bilden.

Fossile sind aus der Zersetzung und Umbildung organischer Körper entstanden.

Die durch die vorherrschenden Minerale und Fossile gebildeten Aggregate, welche in bedeutenden Massen auftreten und einen wesentlichen Antheil an der Zusammensehung größerer Theile der Erdkruste haben, werden Gesteine, Gebirgsarten oder Felsarten genannt.

Die wissenschaftliche Kenntniß der Minerale ist die Mineralogie.

Die Wissenschaft, welche nur die fossilen Thier- und Pflanzenarten zum Gegenstande hat, heißt Paläontologie, während sich die Petrographie oder Gesteinslehre mit der Betrachtung der allgemeinen Verhältnisse der Gesteine, so wie der einzelnen Gesteinsarten, mit Rücksicht auf deren Materiale, das Gesüge u. s. w. beschäftigt.

Die Paläontologie und Petrographie bilden Abschnitte der Geognosie, welche im Gegensate zur Geogenie, d. h. der Wissenschaft von der allmäligen Entwickelung des Planeten, die Natur desselben nach seiner gegenwärtigen Erscheinungsweise kennen lehrt. Die Geogenie und Geognosie sind Theile der Geologie, welche uns mit der Natur, den verschiedenen Gliedern, den Kraftäußerungen und Zuständen des Erdballs bekannt macht, ohne jedoch die auf ihm lebende organische Welt in ihre Untersuchungen einzuschließen.

Alle diese verschiedenen wissenschaftlichen Disciplinen werden häusig unter dem Gesammtnamen Mineralogie begriffen.

## I. Mineralogie.

Die Minerale sind entweder gesetzlich gestaltet, krystallinisch, oder ohne alle gesetzmäßige Form, amorph. Die amorphen Minerale krystallisiren nie, während die krystallinischen sowohl krystallisirt als unkrystallisirt vorkommen.

Arnstall heißt jeder starre anorganische Körper, welcher eine wesentliche und ursprüngliche, mehr oder weniger regelmäßige vielstächige (polyedrische) Form besitzt.

## A. Rryftallformen.

Man unterscheidet an den Krystallformen, als ebenflächigen, regelmäßig gebildeten Gestalten der Krystalle, Flächen, Kanten und Ecken als Begrenzungselemente und nennt ihre Aren gedachte gerade Linien, welche durch die Mitte des Krystalls gehen und sich in zwei gegenüberliegenden Flächen, Kanten oder Ecken endigen. Die senkrecht gedachte Linie heißt Hauptare, die horizontalen Nebenaren.

Die Flächen sind regelmäßig, symmetrisch, halbsymmetrisch, unregelmäßig. Einander gleiche oder ähnliche Flächen heißen gleichnamig. Je nachdem die verschiedenen Flächen aus Grundflächen abgeleitet werden können, bilden sie folgende Reihen:

Trigonale Reihe:



Bleichseitiges Dreieck. Symmetrifches gleichwinkeliges Sechseck. Regelmäßiges Sechseck.



Symmetrifches gleichfeitiges Sechseck. Symmetrifches Meuneck. Symmetrifches trigonales Bwolfeck.

## Quadratische Reihe:



Quadrat.

Symmetrisches Symmetrisches Symmetrisches gleichwinkeliges Achteck. gleichseitiges Achteck. quadratisches Bwölfeck.

#### Rhombische Reihe:

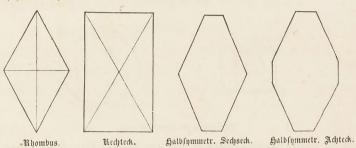

## Deltvidische Reihe:



Rhomboidische Reihe: Trapezoidische Reihe:



Arnstalle mit gleichnamigen Flächen beißen einfache, mit zum Theil oder ganzlich unter einander ungleichnamigen Flächen zusammengesette Rryfalle ober Combinationen, d. h. Berbindungen mehrer einfachen Arpstallgestalten zu einer Gestalt in der Beise, daß die Flächen der einen die Kanten, Flächen und Ecken der andern ersetzen.



Findet sich in Folge der Combination an der Stelle einer Kante ober Ecke der ein= fachen Gestalt eine Fläche einer andern vor, so bildet diese Fläche eine Abstumpfung der Kante oder Ecke, mahrend zwei an der Stelle einer Kante oder Ecke befindliche Flachen einer andern Gestalt eine Bufcharfung berfelben und brei ober mehrere an der Stelle einer Ede der einfachen Gestalt befindliche und eine neue Ecke bewirkende Flächen einer zweiten Gestalt eine Bufpigung der Ecfe bilden.



Abstumpfung der Aanten.





Abstumpfung der Echen. Bufcharfung der Aanten und Echen. Bufpitung der Echen.



Kern= oder Grundform nennt man diejenige einfache Form, aus welcher sich alle Krystallgestalten einer und berselben Mineralart ableiten laffen.

Man unterscheidet holvedrische (vollflächige) von hemiedrischen Gestalten, indem man die lettern als symmetrische Hälften jener betrachtet.



Semiedrifche

Mctneder.

Soloedrifche Geftalt des Octaeders.



Cetraeder. (Gegegenforper des erften Tetraeders.) Semiedrische

Umschließen die Flächen einer Gestalt den Raum derselben vollkommen, so wird sie als eine geschlossene oder endliche, als eine offene oder unendliche Gestalt aber die bezeichnet, bei welcher dies nicht der Fall ist.

Man nimmt ziemlich allgemein sechs, durch die Aren bedingte Krystallspsteme an und gibt jeder einfachen Gestalt einen eigenen Namen und ein eigenes frystallographisches Zeichen. Combinationen erhalten keine besondern Namen, sondern es wird von ihnen angegeben, aus welchen einfachen Gestalten fie zusammengesett find.

#### a. Das tefferale Ernstallinftem.

(Teffulares, reguläres, ifometrifches Syftem.)

Mit drei gleich langen Axen, welche sich unter rechten Winkeln halbiren.





Cetraeder.





Deltoidodekneder.



Trigondodekaeder.



Berakistetraeder.



Pentagondodekaeder.



Dnakisdodekaeder.

#### cc. Combinationen.

Um Octaeber burch bas Hexaeber, Rhombendobekaeber, Itositetraeber.







Um Rhombendodekaeder durch das Octaeder, Heraeder. Tetraeder.







Um Heraeber burch bas Octaeber, Rhombendodefaeber, Ifositetraeber.







Um Tetraeder durch das Rhombendodekaeder, hegaeder und den Gegenkörper.







Um Pentagondobekaeber burch bas Octaeber, hexaeber.





#### b. Das quadratische Krnstallsnstem.

(Tetragonales, zwei- und einariges System.) Mit drei rechtwinkeligen Axen, von denen nur zwei gleich sind.

#### aa. Solvedrifche Geftalten.



#### bb. Bemiedrische Geftalten.



#### cc. Combinationen.

Um Prisma und der Pyramide.



## c. Das orthorhombische Krnftallspftem.

(Rhombisches, orthotypes Syftem.)

Mit drei rechtwinkeligen Axen von ungleicher Länge, von denen eine als Hauptaxe gewählt und senkrecht gestellt wird. Die beiden Rebenaren liegen horizontal, von denen man die längere (Queraxe) vor den Beobachter hält, so daß ihm die kürzere (Längsaxe) einen Endpunkt zuwendet.

#### aa. Solvedrische Geftalten.



Orthorhombische Pyramide.



Abgeleitete orthorhomb. Pyramide.



Orthorhomb. Prisma.



Horizontales Prisma. Doma.

## bb. Semiedrifche Geftalten.





Orthorhombifche Sphenoide.

#### cc. Combinationen.

Der Pyramide und verticalen Säule; ber horizontalen und verticalen Säule.







## d. Das klinorhombische Arnstallsnstem.

(Monoflinoedrisches, homiorthotypes, zwei- und eingliedriges System.)

Mit drei ungleich langen Aren, von denen zwei aufeinander senkrecht stehen, während die dritte auf einer derselben senkrecht, auf der andern schief steht. Die Hauptage wird aus den beiden einander schieswinkelig schneidenden Aren genommen und senkrecht gestellt. Die Nebenagen schneiden sich rechtwinkelig und liegen in einer Gbene, welche mit der Hauptage einen schiefen Winkel macht.



Alinorhombische Pyramide



Alinodoma.



hemidoma.

#### Combinationen.





#### e. Das anorthische Arnstallfnstem.

(Klinorhomboidisches, triflinoedrisches System.)

Mit drei ungleich langen schiefwinkeligen Axen, als Haupt-, Quer- und Längsage unterschieden. Die als Hauptage gewählte wird senkrecht gestellt, so daß die beiden Nebenagen, in einer schiefen Gbene liegend, unter einander und mit der Hauptage schiefe Winkel bilden, welche neben der Axenlänge angegeben werden mussen. Die längere Nebenage ist Querage, die kurzere Längsage.



## f. Das heragonale Krnftallfuftem.

(Rhomboedrisches, drei= und einariges System.)

Mit vier Aren, von denen drei (Nebenaren) in einer horizontalen Sbene liegende gleich lang sind und einander unter 60° halbiren, während die vierte, auf jenen senkrecht stehende (Hauptare) länger oder kürzer ist.

#### aa. Soloedrische Geftalten.



Beragonale Phramide.



Beragonales Prisma.

#### bb. Semiedrifde Geftalten.



Stumpfe Rhomboeder.



Spites Rhomboeder.



Spites



Stumpfes

Skalenoeder.

#### cc. Combinationen.

- 1) Des Prisma's und der Ppramide.
- 2) Des Prisma's und des Momboeders.











3) Des Rhomboeders, Cfalenveders und Prisma's.







4) Des Efalenveders und Mhomboeders.







## Einige der in der Natur am haufigsten vorkommenden Combinationen.

Man pflegt die Grund: und Endfläche der in den Combinationen enthaltenen Kern: oder Grund: formen mit P, die größeren Seiten: oder kleineren Octaederflächen mit M, die kleineren Seitenflächen mit T zu bezeichnen. Sind alle Flächen einer Grundform gleich, so bezeichnet man auch alle mit P.

Bon der Kernform 1) des Octaeders; 2) des Rhombendodekaeders; 3) des Heraeders;



Rothkupferer3.



Granat.



Binkblende.



Steinfalg.



Fluffpath.



Bleiglang.



Boracit.

#### 4) des Pentagondodekaeders;



Eahler3.



P

Analcim.



Schwefelkies.



Glanzkobalt.

#### 5) der quadratischen Pyramide;



Kalkuranit.



Scheelit.



Gelbbleier3.



Birkon.



Binner3.



Aupferkies.



Mellit.

#### 6) des quadratischen Prisma;



Queckfilberhorner3.



Apophyllit.



Vesuvian.



Rutil.

#### 7) der orthorhombischen Pyramide;



Cazulith.



Antimonglang.



P



Schwefel.

#### 8) des verticalen oder horizontalen Prisma;





Hemimorphische Arpstalle werden solchez genannt, welche an den entgegengesetzen Enden der Kauptare gesehmäßig durch die Flächen ganz verschiedener Formen so begrenzt werden, daß entweder nur die obere oder die untere Hälfte ausgebildet ist.





hemimorphische Rryftallgestalten des Curmalin. Riefelzink.

Die unvollkommene Ausbildung zeigt sich außer der ungleichen Ausdehnung auch in der Raubheit und Streifung der Rlächen.



Sind zwei Arpstalle berfelben Urt so mit einander verwachsen, daß die beiden Individuen nicht völlig ausgebildet find, so nennt man diese Verbindung einen Zwillingsfrystall.



Man unterscheidet die Minerale doppelter Strahlenbrechung als optisch einaxige und als optisch zweiaxige. Experimente mit der Turmalinzange zeigen an optisch einaxigen Mineralplättchen farbige concentrische freisrunde Ringe, durch ein dunkeles rechtwinkeliges Kreuz in Quadranten getheilt, an optisch zweiaxigen etwas elliptische Farbenringe mit nur einem schwarzen Strich, wenn sie senkrecht zu einer der optischen Uxen geschnitten sind. Senkrecht gegen die optische Mittellinie geschnitten zeigt ein Krystall mit scharfen Winkeln der optischen Uxen zwei Curvensysteme.

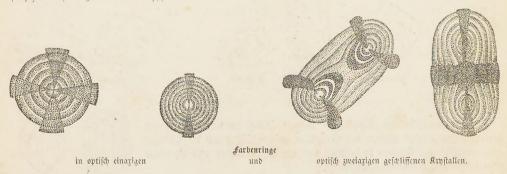

## B. Krystallaggregate.

Arystalldrusen sind Aggregate vieler neben einander gebildeter und ohne bestimmte Anordnung auf einer gemeinschaftlichen Unterlage ruhender Arystalle; Arystallgruppen bestehen aus vielen um und über einander ausgebildeten, nach einer gewissen Regel geordeneten und sich gegenseitig unterstüßenden Arystallen.



Magneteisensteindrufe (nach Rurr). In Rhombendodefaedern.



Witheritdruse. Rernform orthorhombisches Brisma.



Bleiglangdrufe (nach Kurr). In Würfeln.



Coleftindrufe. Reinform orthorhombifches Prisma.



Spatheifensteindrufe. In Rhomboedern.



Bergkryftalldrufe (n. R.). Rernform hegagonales Prisma.

Wenn die Unterlage der Krystalle einen von allen Seiten umschlossenen Raum bildet, so nennt man das Vorkommen eine Drusenhöhle. Ift dieselbe sphrävidisch, so heißt sie Geode.



Drufenhöhlen (Geoden).



Aobaltblüthe in büschelförmig-strabligen Krystallgruppen (n. K).



Schwefelkies in treppenförmigen Anhäusungen (n. K.).



Antimonglang in buideiformig-ftrabligen Kryftallgruppen (n. K.).

## C. Krustallinische Aggregate.

Wenn die Mineralmasse aus kleinen, unvollkommen ausgebildeten, dicht aneinander gebrängten oder mit einander verwachsenen Krystallkörpern besteht, so ist sie krystallinisch mit bald körniger, schuppiger, saseriger u. s. w. Textur und Absonderung. Durch fortgesetet Anshäufung von Aggregaten entstehen kugelige, knollige, nierensörmige, stengelige, stalaktitische, draht= und haarförmige, ästige, gestrickte, zähnige u. s. w. Gestalten.



Aupferlasur mit ftrabligefaseriger Textur (n. R.).



Brauneisener3 mit ftrahligsfaferiger Textur (n. R.).



Strahlig-blätteriger Pyrolufit.



Saferiges Brauneisener3 (brauner Glastopf) in stalaktitischen Gestalten.



Faseriges Rotheisener3 (rother Glastopf) mit feilförmiger Absonderung.



Aragonit in fugeligen Aggregaten (n. K.). (Erbsenstein.)



Strahliger Aalkspath in stalaftitischen Maffen.



Aragonit, forallenartig verwachsen (n. K.).



Stalaftitifchenfindrische und convergadig-ftalagmitifche Formen des sulphatischen Gifenfinters (nach Gloder).



Stalagmit von fulphatifchem Gifenfinter mit wellig gebogenen Erhabenheiten (nach Gl.)



Gediegen Anpfer in aftig jahnigen Maffen.



Gediegen Silber, baarformig.



Bediegen Silber, baumförmig



Meteoreifen mit Widmanftattenfchen Figuren.



Gediegen Silber, drahtförmig und mit Kryftallen beseht.

## D. Vorfommen amorpher Minerale.

Amorph nennt man diejenigen tropfbar-flussigen und festen Minerale, welche keinen Einfluß der Krystallisation erkennen lassen und ohne alle Textur erscheinen. Sie bilden bisweilen parallele oder concentrische Lagen,



Seftungsadjat.

Ueberzüge und Decken in traubigen und stalaktitischen Gestalten, oder kommen berb, eingesprengt und trümmerartig vor.



Craubiger Johnit als Ueberzug (n. K.).



Puddingftein (Quarzconglomerat) (n. K.).



Augelig-tranbiger Pfilomelan (n. R.).

Dendriten sind baum- oder strauchähnliche, durch Mangan-, Eisenoryd- und Eisenorydhydrat im Mineral hervorgebrachte Zeichnungen.



Mokkaftein (Chalcedon).

## II. Geognosie.

## A. Petrographie oder Gesteinslehre.

Gesteine, auch Gebirgs- oder Felsarten genannt, heißen Mineral- und Fossil-Aggregate, welche, in bedeutenden Massen auftretend, einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung größerer Theile der Erdkruste haben und meist aus mehr oder weniger deutlich unterscheidbaren, räumlich abgesonderten Theilen bestehen. Wenn die Theile krystallisit oder krystallinisch sind, so heißen die Gesteine krystallinische, bestehen die Theile aus Bruchstücken, aus gröberem oder seinerem Schutt, so heißen die Gesteine klastische. Um orphe Gesteine nennt man solche, welche ohne Unterscheidbarkeit der einzelnen Theile wie aus einem Gusse bestehen. Ein einfaches Gestein ist ein solches, welches, wie Duarzit, Kalkstein, wesentlich nur aus einer Mineralart, ein gemengtes dagegen, welches wesentlich aus zwei oder mehreren Mineralarten zusammengeset ist, wie Granit, Porphyr u. s. w.

Je nachdem die Form, Größe, Lage, Vertheilung und Verbindung der Gesteins-Elemente beschaffen sind, unterscheidet man einen körnigen, stengeligen und samellaren Thpus des Gesfüges, welches demnach körnig, dicht, schieferig, faserig, porphyrartig, mandelsteinartig, porös, conglomerats, breccienartig, rogensteinartig u. s. f. sein kann.

Rörnig ift g. B. ein Geffein, beffen Gemengtheile eckig ober rundlich find;



Grobkörniger Granit (n. R.).



Mittelkörniger Granit (n. R.)

Der Feldspath ift in den Beichnungen durch Grau, ber Quarg durch Beiß, der Glimmer durch Schwarz angedeutet.

porphyrartig, wenn in einer fast gleichartigen Masse einzelne Krystalle oder Körner wie in einem Teige liegen; breccienartig, wenn sich mehr oder minder eckige Stücke zu einem Ganzen vereinen.



Grüner Feldfteinporphyr (n. R.).



Aalkbreccie.

Die inneren Gesteinsformen werden durch Absonderungsflächen bedingt, welche man Fugen nennt, wenn durch sie zwei Gesteinskörper aneinander gefügt, Klüfte, wenn durch sie Gesteinskörper in ihrem Zusammenhange unterbrochen werden.

Gesteinsmassen, welche bei großer Ausdehnung und verhältnißmäßig geringem Abstand von einander durch zwei, einander völlig oder beinahe parallele Flächen begrenzt werden, bilden Schickten, wenn sie mit mehreren ähnlichen Massen von gleicher Lage verbunden sind, wie z. B. A, B, C, D, E in der Zeichnung. Die beiden, einander parallelen (durch die Linien f, g, h, i, k, l angedeuteten) Begrenzungsstächen nennt man Seiten oder Schicktungsstächen und derselben die Mächtigsteit der Schickten. Unter Schicktungsstuge oder Schicktungsstuft versteht man die Trennungsstäche zweier unmittelbar auf einander solgenden Schickten. Nach dem Verlaufe ihrer Ausdehnung sind die Schickten ebenflächig,



Ebenflächige Schichten.

krummflächig und zwar bald einfach, bald mehrfach nach einander gebogen, wellenförmig zc.



Arummflädjige gebogene Schichten.



Wellenformige Schichten.

gefaltet oder geknickt, bis zickzackförmig, wenn mehrfach gefaltet.



Befaltete (3ick3ackformige) und gebogene Schichten.



Bewundene und gefaltete Schichten bee Thon- und Bilmmerschiefere bei Zwettel in Desterreich (mit Quargeinschuffen).

Convergiren die beiden Seitenflächen so, daß sie sich endlich schneiden, so nennt man diese Begrenzung der Schicht Auskeilung und die Grenzlinien Auskeilungsrand.



Auskeilung der Schichten.

Abstoßen oder Abseten der Schichten sindet statt, wenn sie mit ganz oder fast voller Mächtigkeit an einer andern Gesteinsmasse enden, und der dadurch entstehende rechtwinkelige oder schräge Querschnitt wird Ausstrich oder das Ausgehende der Schicht genannt, wenn er auf der noch vorhandenen oder ehemaligen durchschneidenden Gebirgsoberstäche liegt. Die ausgehenden Enden sehr steiler Schichten heißen Schichtenköpfe, wie bei h, k auf S. 25.



Abftogen und Ausstrich horizontaler und gekippter Schichten.

Nach der Lage sind die Schichten horizontal (i), geneigt (a, b, c), vertical (h, k) und endlich überkippt, wenn das Unterste zu oberst gekehrt ist, wie in den oberen Schichten der letten Figur auf S. 24. Die Ueberkippung oder Ueberstürzung ist durch die aufsteigende Gebirgsmasse rechts hervorgebracht worden.



Verticale, geneigte und horizontale Schichten.



Beneigte Schichten.

Die Lage einer Schicht wird durch zwei gerade Linien bestimmt, von denen man die in der Schichtungsstäche gezogene Horizontallinie (c d) die Streichlinie, die, auf jener rechtwinkelig stehende, Linie der größten Neigung der Schichtungsstäche gegen den Horizont die Falllinie (f e) nennt. Die Lage der Streichlinie gegen den Meridian des Bevbachtungsortes bezeichnet das Streichen, und die Lage der Falllinie gegen die Horizontalebene des Bevbachtungsortes das Fallen oder Einschießen einer Schicht, so daß z. B. der Winkel, den e d mit der Mittagslinie bildet, das Streichen der durch a a gehobenen Schichten der den der Neigungswinkel der Falllinie f e gegen die Horizontalebene mit Berücksichtigung der Weltzgegend, nach welcher hin die Falllinie einschießt, das Fallen derselben angibt. Fällt e d mit der Mittagslinie und e f mit der Richtung nach Osten zusammen, so veranschaulicht die Figur, daß die Schichten von Süd nach Nord streichen und in einem zu berechnenden Winkel nach Osten einfallen.



Streichen und gallen der Schichten.

Die beiden folgende Zeichnungen stellen in der über 450' hohen, aus wechsellagernden Sandstein-, Kalkstein- und Schieferschichten bestehenden, Felswand unterhalb der letten Fälle des Genesseeflusses, die ebenflächige



Jelswand am Geneffee-Fluffe in Hordamerika,

und in dem, aus Schiefer-, Kohlen-, Sandstein- und Gerölleschichten bestehenden, Kohlengebirge am Ufer des Susquehannah die gebogene Schichtung dar.



Aohlengebirge am Susquehannah.

Die Ober- oder Dachflächen und die Unter- oder Sohlenflächen der Schichten lassen nicht selten eigenthümliche Formen erkennen, wie außer Wellenfurchen, nethörmigen Leisten u. s. w., Fußtapfen von Thieren, Spuren von Regentropfen und organische Formen. Wenn sich auf der mit solchen Eindrücken versehenen Oberfläche eine neue Schicht ansetze, so bildeten sich, wie in den solgenden Zeichnungen dargestellt ist, auf der Unterfläche derselben Reliefs, welchen die Eindrücke als Formen dienten.



fußtapfen von einem Labyrinthodon (Chirotherium) im bunten Sandflein von Sildburghausen (febr verkleinert).



Juftapfen von Vögeln im bunten Sandstein best Connecticut-Thales (febr verkl.).



Spuren vorweltlicher Regentropfen. Bertieft.

Erhaben.

Auf grunem Schiefer ber Kohlenformation am Cap Breton in Neu-Schottland. Der Pfeil gibt bie muthmaßliche Richtung bes Regens an.



Organische Formen

von Corallen, Erinoideen, Mufcheln u. f. w. auf ben Schichten-Dberflächen best filurifchen Raltes von Dudlen.

Die Absonderung erscheint plattenförmig, wenn die (gewöhnlich nicht geschichteten) Gesteinskörper wenig ausgedehnte Platten oder Taseln bilden, säulenförmig, wenn das Gestein in gestreckte prismatische Körper getrennt ist. Scheiden sich die Absonderungsklüfte nach drei Richtungen in fast rechten Winkeln, so ist die Absonderung parallelepipedeisch, und quaderförmig, wenn sich Quader, d. h. große rechtwinkelige Parallelepipeden, bilden. Wenn das Gestein aus großen kugelförmigen Körpern besteht, deren Zwischenräume mit derselben Gesteinsmasse erfüllt sind, so nennt man die Absonderung kugelförmig, wie beim Basalt.



Plattenförmige (Granit)



Parallelepipedifdje (Granit) Absonderung.



Augelformige (Bafalt)



Saulenförmige Abfonderung (Bafalt), mit transversaler Gliederung.



Quaderformige Absonderung bes Quaderfanbsteins der Rabenbode bei Golbberg in Schlefien.



Parallelepipedifch abgesonderter Granit bes Mittagfteins auf bem Riesengebirge.



Plattenförmig abgesonderter Granit vom Steinspergspih bei Burchers in Defterreich.



Saulenförmig abgefonderter Bafalt ber Fingaleboble auf ber Injel Staffa.



Saulenförmig abgefonderter Porphyr ber großen Orgel bei Schönau in Schlefien.

## B. Paläontologie.

Die durch Absetzung im Wasser gebildeten Gebirgsschichten sind entweder sossisser, oder sie enthalten Spuren und Ueberreste der Thier- und Pflanzenwelt, aus denen sich ergibt, daß die Organismen in den auf einander folgenden Zeitperioden verschiedene Stadien der Entwickelung durchlausen haben, so daß man z. B. das Alter petrographisch nicht zu unterscheidender Gebirgsschichten nach den in ihnen enthaltenen organischen Ueberresten bestimmen kann.

Von den Thier: und Pflanzenkörpern, welche in den Gebirgöschichten vorkommen, haben sich meist nur die festeren, der Auflösung und Verwesung Widerstand leistenden, Theile ershalten, wie Knochen, Zähne, Schuppen, Schilder, Schalgehäuse, Polypenstöcke, festere Excremente, Stämme, Zweige, Blätter, Kern: und Steinfrüchte. Je nach den verschiedenen Einzwirkungen, denen sie ausgesetzt waren, unterscheidet man an ihnen den Zustand der

1) Verkohlung (Mumisirung), durch welche die organische Masse der Pflanzen und Thiere umgebildet wurde, wie im großartigsten Maßstabe die Braunkohlen und Steinkohlen.



Verkohltes Land von Sphenopteris laxa.

2) Verwitterung oder Auslaugung (Calcinirung), indem den harten Theilen ihr Gehalt an organischen Bestandtheilen entzogen worden ist, wie bei Corallen, Zähnen u. s. w. geschieht.



Caryophyllia fascicularis. Tertiärformation.



Equus caballus, unterer zweiter Backzahn. Muschelmerges.

- 3) Incruftation, indem organische Körper mineralische Ueberzüge und Umhüllungen erhalten.
- 4) Petrificirung oder wirklichen Versteinerung, bei welcher der organische Körper von einer Mineralsubstanz vollständig durchdrungen und ersetzt worden ist.



Versteinerter Backzahn von Mastodon arvernensis. (Pliocan, Norwich Crag.)



Verkieseltes Nadelholz mit sichtbaren Sahredringen, aus Ungarn. (Holzopal.)

5) Abformung, welche in der Bildung von äußeren Abdrücken oder Spurensteinen, inneren Abdrücken oder Steinkernen und Abgüssen besteht.



Ein in Sanoftein umgewandelter Baumftamm (Steinfern) am Ufer bes North Est bei Edinburgh.



Abformung durch blossen Abdruck. Blatt von Acer tricuspidatum. Braunfohlenformation.



Abformung durch Abguß Fußtapfen en relief von Labyrinthodon. Bunter Sandstein.

Wenn bei hohlen Körpern, wie Schneckengehäusen, Bäumen, eine Ausstüllung oder ein Abguß ber inneren Höhle stattsand, so entstanden diesenigen Körper, welche unter dem Namen Steinsferne bekannt sind. Zu denselben gehören auch die sogenannten Schraubensteine, welches innere Abdrücke der Säulenstücke von Erinoideen (S. Atlas des Thierreichs S. 235) sind.



Steinkern und Schalenabdruck von Phasianella Heddingtonensis. Brauner Jura.



Schranbenstein von Cyathocrinites pinnatus. Obere Grauwacke vom tahlen Berge am harze.



Steinkern von Turbinites dubius. Muschelfalf.



Abdruck im Raume zwischen dem Steinfern u. d. ursprünglichen Schafenaldruck von Cerithium exornatum. Tertiär.

Im Allgemeinen sinden sich die fossilen Pflanzenreste in einem verstümmelten Zustande. Gut erhaltene, noch cylindrisch gestaltete Stämme sind Seltenheiten. Gewöhnlich kommen von ihnen nur einzelne stark zusammengedrückte Bruchstücke vor.



Gequetschter Stamm von Calamites transitionis. Grauwackensandstein.



Aufrechtstehender Stamm von Lepidodendron Sternbergii aus dem böhmijchen Kohlengebirge.



Bruchstück eines Calamiten-Stammes von Stigmatocanna Volkmanniana (n. Gp.) Grauwackenjandskein.

Die Blätter sind meist abgelöst von den Zweigen, und auch das Laub der Farnkräuter trifft man gewöhnlich nur in einzelnen Wedeln und Fragmenten derselben.



Blatt von Tilia permutabilis. Brauntoble.



Beblätterter Bweig und ein Eruchtzweig von Voltzia heterophylla.



Brudftucke eines Wedels von Sphenopteris elegans (n. Gp.). Roblenichiefer.

Ebenso isolirt kommen die Früchte vor.



Frucht von Zamites lanceolatus. Im Dolith von Scarborough.



Hülsenfrucht von Mimosites Brownianus. Londonthon der Insel Sheppey.

Die spstematische Anordnung der fossilen Pflanzen, von denen man bis jetzt etwa 3000 Arten kennt, ist natürlich dieselbe, wie die der noch lebenden, so daß man die kossilen Pflanzen nach ihren Merkmalen entweder in die noch gegenwärtig bestehenden Gattungen, Familien und Ordnungen ausnimmt, oder neue, nach ihrer Verwandtschaft mit den bestehenden einzureihende, für sie bildet, wenn sie gänzlich verschiedene Merkmale haben. Aehnlichkeiten mit

bestehenden Gattungen bezeichnet man durch die Endung ites, wie die fossilen Gattungen

Araucarites, Pinites u. f. m.

Ein Vergleich der fossilen Pflanzenüberreste mit der Vegetation der Gegenwart überzeugt uns, daß von den frühesten Perioden bis auf unsere Zeit herab eine allmälige Entwickelung von dem Unvollkommenen zum Vollkommenen stattgefunden hat. Mit den Meeresalgen, als den ersten Anfängen vegetabilischer Organisation beginnend, zeigt die fossile Flora späterer Perioden einen großen Reichthum an verschiedenen Landpflanzen aus der Abtheilung der Gefäß-Akotyledonen, neben welchen Coniseren und diesen verwandte Pflanzen austreten, um, nachem sie theils in der Kohlenz, theils in der Triaßz und Jurasormation ihr Maximum erreicht haben, den in der tertiären und gegenwärtigen Periode vorherrschenden Dikotyledonen zu weichen. — Wir führen zur Uebersicht folgende Arten als Repräsentanten des sossilen Pflanzenzreichs an:

Bon ben Bilgen (Atlas bes Pflanzenreichs S. 28), welche fehr fparlich vertreten find:



Ein in Markasit verwandelter Blatterpil3 (n. Gl.). Der hut mit Arpftallden beseht. (Liegend) Aus diluviidem Lehm bei Bauhen.

Bon den Algen (Atlas des Pfl. S. 30), als beren einfachste die einzelligen Diatomeen gelten:



Confervites Woodwardii. In der Kreide von Norfolf.



Chondrites antiquus (n. Görpert).



Einzellige Algen (Gaillonella) und Spitzen von Sufwafferfehmammen in einem (vergrößerten) Plätteben Halbopal aus bem Biliner Tripel.



Buthotrephis antiquata. Untersilurisch im Kalksanestein New-York.



Haliserites Dechenianus (n. Gp.). Unterdevonisch im Spiriferensandstein am Rhein.



Fucoides Lamourouxii. Im Nummulitenkalke des Monte Bolca.



Delesserites Gozzolanus. Im Rummulitenfalfe des Monte Bolca.

Flechten, Lebermoose und Laubmoose sind von geringer paläontologischer Bedeutung.

Von den Bärlappen (Atlas des Pflanzenreichs S. 39), welche in der ersten Periode durch die Lepidodendren, mit gabelästigem, dicht rhombisch-benarbtem Stamme und zapfensörmigen Endähren, durch die diesen ähnlichen Sagenarien, mit verkehrt eisörmigen, von einer Furche umgebenen Blattenarben und runden Astnarben, durch die Knorrien, mit zugespitzen blattartigen Narben u. s. w., einen überwiegenden Sinsluß auf die Flora ausübten:



Lycopodites Stiehlerianus (n. Gp.). Im rothen Sandstein bei Ilfeld in Bepphalen.



Aestiger Stamm mit Ainde und Blättern, wahrscheinlich von Lepidodendron Sternbergii. Koblenformation.



Bweigspihen mit Plattern von Sagenaria acuminata (n. Gp.). Im Grauwacenjandstein bei Landeshut und im Kohlenfalf bei Altwasser,



Sagenaria Goeppertiana (n. Gp.). In der Roblenformation von Charlottenbrunn. b. i. ein fosstler Fruchtzapfen eines Lepidobendron.



Gin Lepidostrobus,



Knorria princeps (n. Gp.). a Kohlige Rinde, bb Grübchen auf den b chlindrijch-tegelförmigen Narben unter der Rinde. In der oberschl. Kohlensorm.

Bon den Gliederfarn (Atlas des Pflanzenreichs S. 39), zu denen bereits die in der Juraformation verschwindenden, von den Equiseten durch den Mangel an Scheiden abweichenden, Cala: miten gehören:



Calamites transitionis (n. Gp.). Grauwackensandstein bei Landeshut und Rohlenkalt bei Falkenberg in ber Grafichaft Glag.



Calamites cannaeformis. Grauwackensandstein bei Landeshut und in der Kohlenformation bei Baldenburg.



Bon den blos noch fossil vorkommenden Afterophylliten, mit gegliedertem, äftigem Stengel und quirlständigen, freien oder an der Basis vereinigten Blättern:



Von den Farnkräutern (Atlas des Pflanzenreichs S. 40), unter denen in der frühesten Periode die fremdartigen Odontopteriden und Neuropteriden, später die den gegenwärtigen Arten ähnlichen Sphenopteriden und Vecopteriden vorherrschen:



Psaronius asterolithus (n. Stenzel). Querschnitt einer Burzelmasse. Im Rothliegenden bei Chemnih in Sachsen.



Zygopteris Tubicaulis (n. Gp.). Fatnstiel, jum Theil noch vom Gestein umgeben. a Uförmigest Gefäßbundel. b Rinde mit zelliger Ertuctur. o Rinde ohne Structur. d Mit Kalf ausgefüllte Rinde. e Die das Gefäßbundel unmittelbar umgebende Kalfmasse. Im Kohlenkalk bei Gl.-Falkenberg.

Die sossillen Burzelstöcke und Stiele werden vorläusig noch in eigene Gattungen, wie Psaronius, Zygopteris, Tudicaulis u. s. w. untergebracht und als Arten für sich beschrieben, da man mit Sicherbeit nicht zu bestimmen vermag, zu welchen, auf die Beschaffenheit des Laubes gegründeten Gattungen sie etwa gehören. Die (namentlich um Chemnit häusigen) verkieselten, mit dichten Massen von Lustewurzeln bedeckten, Burzelstöcke sind allgemein unter dem Namen Staarsteine bekannt.



Pachypteris lanceolata. Unterer Dolith bei Bhitby.



Odontopteris Neesiana (n. Gp.). Stintfalfichiefer bee Rothliegenden bei Tunfchendorf in der Grafichaft Glas.



Neuropteris conferta (n. 60p.). 3m Stintfalfichiefer bes Rothliegenden bei Tunichendorf und Ottendorf.

Bis jett hat man noch niemals fossile Farnstämme mit ansihenden Wedeln gesunden, und man ist deshalb genöthigt, Laub und Stämme für sich zu betrachten und ihre Formen unabhängig von einander als selbständige Arten aufzusühren. Als die beiden wichtigsten Merkmale bei der Bestimmung der sossillen Farnkräuter dienen nach Adolph Brongniart die Form des Laubes und die Blattenervenbildung.



Sphenopteris pachyrrhachis (n. Gp.). Im bevonischen Bostonompienschiefer am Rhein.



Cyclopteris trichomanoides. Im Dolith von Scarborough.



Pecopteris truncata mit gruchthaufen. In ter Steintohlenformation von Wettin.

Das einfache, freisrunde oder nierenförmige Laub der fossillen Cyclopteris-Arten unterscheidet sich von dem einiger lebenden durch den Mangel an Mittelnerven.



Lonchopteris Mantelli. Bealdenformation in Tilgate-Foreft.

Bon den Kolbenblüthigen (Spadicislorae, Atlas des Pflanzenreichs S. 66), und den im Reuper, besonders aber im Jura, häufigen Cycadeen (Atlas des Pflanzenreichs S. 71), zu welchen wahrscheinlich die, sowohl in der Uebergangs: als Kohlensormation sehr verbreiteten, Nöggerathien, mit gestederten Wedeln und verkehrt eis oder keilsörmigen Fiedern, gehören:



Aetophyllum speciosum. Im Buntfandstein ber Bogesen.



Noeggerathia cuneifolia. In der permischen Formation.

Die fossillen Gräser, Orchideen, Scitamineen u. f. w, sind von geringer palaontologischer Bedeutung.



Zamia Feneonis (Platt). Im Dolith des Ister-Departements.

Die fossillen Stigmarien und Sigillarien, beren Ueberreste den überwiegend größten Bestandtheil der Steinkohlen bilden, werden so lange als gesonderte Arten zu betrachten sein, bis wiedersholte Untersuchungen zweisellos dargethan haben, daß die wurzelstockartigen, strahligzästigen, mit runden, in der Mitte zigenförmigsböckerigen Narben besethen Stigmarienstämme nichts anderes sind, als die Wurzeln der Sigillarien, deren baumartige, meist einsache, an der Spize selten gabelsörmige, Stämme mit gestreisten Narben und häusig mit Längssurchen versehen sind, auf deren Leisten sich scheibensförmige, meist oblonge oder ovale, oder auch sechsseitige, auf dem obern Theile mit drei Gesäßnarben (2 halbmondsörmigen und einer mittlern) markirte, Narben sinden.



Aufrechter Sigiftarienstamm ohne Wurzeln. 2018 einer englischen Kohlengrube.



Aufrechter Sigillarienstamm mit Stigmarien-Wurzeln und Wurzelfasern. Aus einer Koblengrube bei Liverpool. Diefer Stamm wird ale ein Sauptbeweisstud für die augenommene Bentität der Stigmarien und Sigillarien betrachtet.

Man stellt jest die Stigmarien und Sigillarien im System in die Nähe der Cycadeen und Coniferen und betrachtet sie als Uebergangsformen zwischen diesen und den Lycopodiaceen.



Wurzelftock mit Wurzeln und Wurzelfasern von Stigmaria ficoides.
Roblenformation in England.

Nach Andern bezeichnet die vorstehende Figur den wulftartigen Stigmarienstamm, von welchem aus sich die strahlenförmigen Aeste horizontal verbreiten.

Einige Formen dieser hinsichtlich der Narben sehr variirenden. Art sind:



Fragment eines Stammes von Stigmaria ficoides  $\beta$  undulata (n. Gp.). Gramwastenschiefer bei Landeshut.



Stigmaria ficoides & elliptica (n. Gp.). Ebendajelbst.

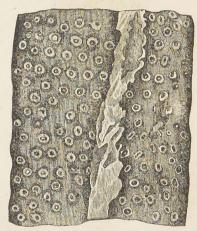

Stigmaria ficoides  $\xi$  inaequalis (n. Gp.). Gbendaselbst.

Das folgende Fragment gibt sich durch die Beschaffenheit seiner Narben als eine Sigillaria zu erkennen.



Sigillaria Ottonis (n. Gp.). 3m Stintfalfichiefer Des Rothliegenden bei Tunichendorf und Ottendorf in Glag und Bohmen.

Bon den Zapfenträgern (Coniferen, Attlas des Pflanzenreichs S. 72), welche bereits in der Steinkoble auftreten, besonders in der Buntsandsteinformation zunehmen, im Jura und in der Kreide zurücksinken, aber in der Tertiärperiode immer noch einen großen Antheil an der Braunkohlenflora haben:



Fossiler längsgespaltener Stamm eines Araucarites (Dadoxylon).

a Rinde, b Solgone, c Mart. d Steinfern bes hohlen Marts. Robienformation. Bon Coalbroof Dale.



Walchia piniformis. Permifde Formation.



Araucaria peregrina. Im Lias von Lyme Regis.



Voltzia heterophylla. Beblätterte Zweige, links ein Fruchtzweig.



Brachyphyllum Orbignyanum. In der Kreide der Iles d'Aix.

Besonders wichtig sind unter den Coniseren in paläontologischer hinsicht die Familien der Cu-pressineen und Abietineen, zu welchen letzteren z. B. die Gattungen Araucaria und Voltzia gehören. Die Araucarien sind schon in der Steinkohlensormation sehr mächtig ausgetreten, da man aus dieser Formation bereits mehrere Arten kennt, von denen z. B. A. carbonaria nach Göppert in der schlessische Faserkohle enthalten ist.



Ein breitschuppiger Fruchtzapfen von Pinus platylepis (n. Gl.). Fruchtzapfen von Ulmannia Bronnii (n. Gp.). Mus dem Brauntohlenlager von Quadit bei Bauben.



Bweig und



Sogenannte Frankenberger Kornahren. Bermifche Formation in Rurheffen.

Die entwickelteren Ditotylebonen aus den Klaffen der Blumenblattlofen, mit verwachsenen Blumen= bedblättern und getrennten Kronblättern beginnen endlich, in ber Tertiärperiode die Basis der gesammten Begetation zu bilden und vorherrichend zu werden, wobei jedoch ausdrücklich zu bemerken ift, baß erft in ben jungften (oberften) Schichten bie fossilen Arten mit ben gegenwärtigen jum größeren Theile identisch sind.



Blatt von Daphnogene cinnamomifolia. Mus der Braunfohlenformation von Altsattel in Bohmen.

Außer ben Kätchenträgern (Atlas bes Pflanzenreichs S. 77) gehören auch bie Lorbeere oder Thymelaen (Daphnogene), die Ahorne u. f. w. durch ihre Blätter, fowie die Terebinthineen (Juglans) und die Hülsenfrüchtigen durch ihre Früchte zu den wichtigeren Leitpflanzen.

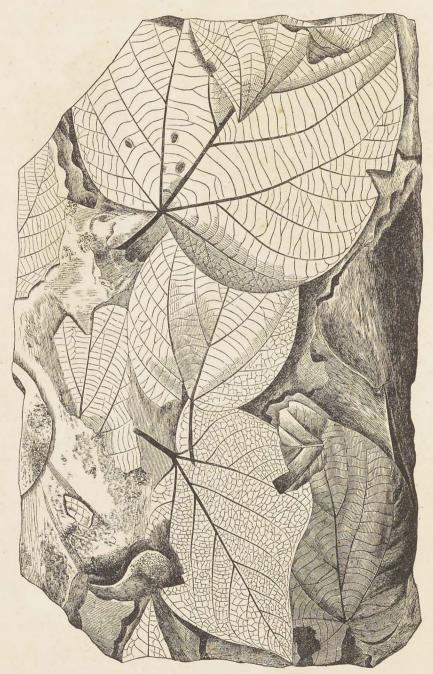

Blätter von Dombeyopsis (Fam. der Buttneriaceen) aequalifolia (oben), D. grandifolia (unten) und Acer Beckerianum (Mitte linfs) (n. Gp.). Im hangenden Kalfstein der Braunfohlenbildung von Striese in Schlesien.



Früchte von Juglans rostrata und (die fleineren förnerartigen)
Carpolithes minutulus.
In der erdigen Braunfohie von Salzhaufen.



Berquetschte Flügelfrucht von Acer giganteum (n. Gp.). In der Braunsoblensormation von Striese.

Bon noch größerer Bedeutung als chronologische Bestimmungsmittel für die geschichteten Gesteine sind die thierischen Fossile, welche zuweilen, wie die Pflanzenreste, durch ihre Anhäufungen ganze Gebirgsarten bilden. Indem wir die Bemerkung vorausschicken, daß die niederen Drzanismen um so mehr vorherrschen, se tieser wir in die älteren Schichten hinabsteigen, beginnen wir die Aufzählung einiger fossilen Hauptrepräsentanten nach den einzelnen Klassen mit jenen räthselhaften porösen, faserig-filzigen Körpern, deren softematische Stellung noch heute einen Gegenstand des Streites zwischen Botanisern und Zoologen bildet. Es sind dies:

Die Schwämme (Atlas bes Thierreichs S. 248) oder Amorphozoen, deren verkalkte und verstieselte Ueberreste bereits in den untersten silurischen Schickten, besonders häusig aber in der Juraumd Kreidesormation vorkommen, von wo an sie durch die tertiären Gebilde bis auf die Gegenwart an Mannigfaltigkeit abnehmen.



Stromatopora concentrica. Im filurifchen Kalfe der Eifel.



Scyphia reticulata. Im Kalfe (Dyjordfalf) tes weißen Iura.

Die Burgelfüßer (Atlas des Thierreichs S. 244) treten durch die Schnörkelkorallen oder Polythalamien als Jossie sowohl im älteren und tertiären (Nummulitenkalk), als namentlich im Kalke der Kreide felsenbildend auf.



Spihen eines Süftwasserschwamms (Spongilla) nebst einzelligen Algen verfieselt in einem ftarf vergröß. Biliner halbopalplättchen.

Kon oben.

Sorizont. Schalendurchschnitt.

Nummulites nummularia. Bon der Seite. Bergr.



Schalen vielkammeriger Wurgelfüffer (Polnthalamien) in einer ftart vergrößerten Kreibefcheibe.

Die Polypen (Atlas des Thierreichs S. 240—243) setzen sich durch alle Schichten hindurch. So begegnen wir aus der Ordnung der Blumenthiere den mit den Federkorallen verwandten Grapto-lithen, sowie den Arten der zu den Lithophyten (Milleporien, Madreporien, Afträen u. s. w.) gehörenden Gattungen Favosites, Cyathophyllum, Lithodendron, Calamopora u. s. w. im silurischen, devonischen und Jura-Spstem.



a Graptolithus geminus. b Bergrößert. c Gr. folium. d Retiolites Geinitzianus. e Gr. turriculatus. f Gr. Beckii. g Gr. latus. Silurijdy. a b c Aus Norwegen. d e f Aus Böhmen. g Aus England.



Favosites polymorpha. Siluriid.

Es versteht sich von selbst, daß die vorhandenen, meist verkalkten, Ueberreste nicht die der weichen gallertartigen Thierchen selbst sind, sondern von den Polypenstöden herrühren. Was die Graptolithen betrifft, so werden dieselben von Einigen zu den Orthoceratiten, von Andern zu den Aflanzen gezählt.



Silurifch (Bentod-Ralfftein).





Lithodendron trichotomum. Weißer Jura.

Calamopora polymorpha. Unterfilurifch.

Die Strahlthiere im engeren Sinne (Atlas des Thierreichs, S. 233-236), durch äußerft gablreiche Ueberreste von Arten aus der Ordnung der Stachelhäuter in den devonischen Gebilden, im Korallenkalke bes Jura, im Neocomien, in der mittlern und weißen Kreide, besonders in den Tertiär= schichten, vertreten, erreichen bie bochfte Spige ihrer Entwickelung in ber Gegenwart. Die Stern= würmer (Scothodermen) fehlen eben fo wie die Quallen. Zugleich ift bemerkenswerth, daß, mahrend die Haarsterne von den paläozoischen Schichten an bis in die Gegenwart abnehmen,



Apiocrinus rotundus. Brauner Jura.



Encrinus liliiformis. Winichelfalt.



Pentacrinus basaltiformis. Stielftud mit ber Gelentflache. Lias.

die höher stehenden Seefterne und Seeigel von den filurischen Schichten an bis jest zunehmen.



Aspidura scutellata. Bon oben. Bon unten. Mujchelfalt.







Cidaris crenularis. Schalen a von der Seite, b von oben, c von unten. Weißer Jura.

Die Weichthiere (Atlas bes Thierreichs S. 216) spielen in der sossigie eine Hauptrolle, und zwar stellt sich hier das Verhältniß so heraus, daß die Armfüßer (Atlas des Thierreichs S. 231) in den älteren, die Muscheln nebst den Schnecken dagegen in den jüngsten Gebilden und in der Gegenswart überwiegen, und auch von den Kopffüßern die Vierkiemer in den ältesten Schickten, die Zweikiemer sowohl in der mesozoischen Periode als in der Gegenwart eine hohe Entwicklung zeigen.

Die Armfüßer erreichten ihr Maximum bereits in den silurischen Schichten. Man rechnet hierher die dem Kreidegebirge angehörige Familie der Rudisten, deren Schalenwand sechsseitige hohle Kalkprismen bilden. Die innere Höhle ist durch zwei bis drei seitlich vorspringende, außen als Rinnen

angebeutete, Längsfalten getheilt und die untere Schale mit ber Spige festgewachsen,



Hippurites Toucasiana (ohne Deckel.)
Dere Kreide.



Bon oben.



Productus horridus.
. Bon unten.



Orthis pecten. Unterfilurifder Ralfftein Böhmens.



Spirifer Walcotti. Unterer und mittlerer Lias.



Pentamerus Knightii. Silurijch. Anmestry-Kalt.



Stringocephalus Burtini. Devonischer Kalf.



Waldheimia impressa. Bon unten. Bon oben. Bon der Seite. Beißer Jura.



Terebratula vulgaris. Bon unten. Bon oben. Muschetkalk.

Unter ben Muscheln (Atlas bes Thierreichs G. 227) find befanntlich die einmuskeligen fämmtlich Meeresbewohner und meift ruhig auf der Seite liegend, so daß man die Klappen als obere und untere unterscheiden fann.

Bei den Auftern find die Schalen meift fehr unregelmäßig,



Ostrea Marshii. Brauner Jura.



Gryphaea arcuata. Lias. bei ben Kammmuscheln regelmäßig, mit geohrtem Schloßrande,



Ostrea columba. Db. Grünfand.



Plicatula placunea.



Bon oben.



Spondylus spinosus. Obere Kreide. Bon der Seite.



Lima gigantea. Unterer Lias.



Pecten laevigatus. Mufdelfalt.

bei den Schmalmuscheln endlich verlängert und blättrig.



Posidonomyia Becheri. Devonischer Schiefer am Rhein.



Gervillia socialis. Mufchelfalt.

4 \*

Die zweimuskeligen Muscheln schließen sich durch die Chamaceen, zu denen die Gattung Diceras gehört, den vorigen an.



Diceras ar'itiena Mittlerer Dolith (Coral-Rag) Frankreichs.

Sie haben einen seitlich zusammengebrückten Fuß, welcher bei den Nuculaceen und Trigoniaceen mit einer Scheibe versehen ist, während die Süßwasser-Najaden (Unio) eine kurze Afterröhre besitzen, und der Fuß



Pectunculus pulvinatus. Das Innere der Schale. Tegelbildung.



Nucula palmae.



Cardinia carbonaria.



Lyriodon (Trigonia) navis. Brauner Jura.

sich bei den Mactraceen (Crassatella) mit kaum oder wenig klaffenden Schalen schmal verlängert.



Unio Valdensis. Hastingsfand ber Insel Wight.



Crassatella sulcata. Untercocanijder Sand Englands.

Die Schnecken (Atlas bes Thierreichs S. 220—226), ebenfalls bereits in den filurischen Gebilden erscheinend, nehmen bis auf die Ge-



genwart herab an Formenmannigfaltigkeit und Individuenreichthum zu. Wir erwähnen hier von den Kielfüßern:

Bellerophon bilobatus. Unterfilurifd im fandigen Schiefer bes Caratoc. Enabstone.

von den Wechselfiemern:



Dentalium elephantinum. Wiener Beden.

von den Rammtiemern aus den Fleischfreffern:



Murex tubifer. Parifer Grobfalt. Bon vorn. Bon hinten.





Fusus bilineatus. Wiener Becfen.



Cerithium exornatum. Kreide. Gojau.



Rostellaria Parkinsonii. Gault.



Rostellaria macroptera. Conton Thon.

von den Kammkiemern aus den Pflanzenfreffern:



Paludina fluviorum. Bealden.



Conus deperditus. Mittel: Cocan Englands. Nerita Goldfussi. Kreibe.



von den Lungenschnecken:



Limnaeus longiscatus. Ober-eocane Cubwasserfaltsteine Frantreichs und Englands.



Succinea elongata Rheinischer Löß.

Die Kopffüßer (Atlas des Thierreichs S. 218) treten bereits in den silurischen Schichten auf und behaupten durch Formen- und Individuenreichthum in der älteren paläozoischen Periode das Uebergewicht. Ihre Entwickelung gestaltet sich jedoch so, daß sie abwechselnd die zur Trias abnehmen, dann durch die Juragruppe dis zur Kreide zunehmen, um in der tertiären Periode abermals zurückzussinken und in der Gegenwart zu steigen.

Die Vierkiemer, deren einziger lebender Repräsentant Nautilus Pompilius ist, bewohnen vielkammerige Schalen, und der Sipho rückt bei den Nautiliden von dem innern ventralen Rande der Wände nicht bis in den Außenrand der Kammerwände,



Nautilus lineatus. Oberer Lias und brauner Jura.



Orthoceras annulatum. Dberfilurifch im untern Ralfstein Bohmens.



Lituites giganteus. Silurifd, Unterer Ludlowichiefer.

bei den Ammonitiden dagegen, mit den Goniatiten in den devonischen Schichten beginnend und nach der Kreide, in welcher die eigentlichen Ammoniten am formenreichsten auftreten, verschwindend, läuft er im äußern dorfalen Umfange des Gehäuses.



Goniatites costulatus. Bon der Seite. Bom Ruden. Devonisch. Eifel.



Ammonites Bucklandi. Bon der Seite. Bon vorn. Unterer Lias.



Hamites attenuatus. Links eine Kammerwand. Bom Gault bis in die obere Kreide.



Crioceras Duvalii, Kreide. Neocomien.



Turrilites catenatus.

Die Zweikiemer, jest etwa in hundert Arten über alle Meere verbreitet, beginnen erst mit den Cassiansschichten der alpinischen Trias und erlangen besonders im älteren Lias durch die nach der Kreide verschwindenden Belemniten (Donnerkeile), deren Gehäuse mit der Spize in einer kegelförmigen oder cylindrischen Scheide steckt, ihr Maximum.



Belemnites canaliculatus. Brauner Jura.

Unter den fossillen Gliederthieren (Atlas des Thierreichs S. 156—215) ift die Klasse der Krustenthiere (Atlas des Thierreichs S. 201) bei weitem die wichtigste. Auch bei letzteren nimmt man durch die verschiedenen Perioden hindurch ein abwechselndes Steigen und Fallen in der Entwickelung wahr, indem sie von den silurischen Schichten an abnehmen, im Jura steigen, in der Kreide abermals sinken und von da dis in die Gegenwart an Mannigsaltigkeit der Form und Zahl zunehmen. Von den Kankenfüßern begegnen wir der Gattung Balanus in den Tertiärgebilden, von den Schildkrebsen der Vattung Cypris in der Steinkohlen- und Wealdenformation, aber alle überragt an Reich-



Schalen von Cypris Valdensis. Bergrößert und bagwifchen in natürlicher Größe. Im Schieferthon ber Bealdenformation.

thum die, zwischen die Schildkrebse und Fußkauer einzureihende, sossille Ordnung der Trilobiten, von denen man mit Necht behaupten kann, daß sie die "ersten Herren" der Erde gewesen sind. Mit dem ersten Beginn der primären oder palädzoischen Schickten bis zu den Steinkohlen erscheinend, in welchen sie zum letzten Male auftreten, sahen sie, obwohl zuweilen eine Größe von 2' erreichend, äußerlich den Mauerasseln ähnlich, hatten ein mondförmiges Kopfschild, beiderseits ein gewölbtes, zusammengesetzes Auge, mehrere freie Bruststaftenringe, lappensörmige Füße, ein größeres Endschild, einen deutlichen, 1—13gliedrigen Hinterleib und lebten im Meere.

Das Schwanzschild war bald fast ebenso groß,



Bom Rücken.



. Calymene Blumenbachii. Bon der Seite, zusammengerollt. Silurisch.



Ohne Schale.

bald viel kleiner als das Kopfschild.



Pleuracanthus laciniatus. Devonischer Grauwackenschiefer am Rhein.



Paradoxides spinulosus. Unterfilurische Schiefer Böhmens.



Sao hirsuta. Bon der Seite. Unterfilurisch.

Aus der Ordnung der Panzerkrebse, welche in den Zehnfüßern die eigentlichen Krebse enthält, erwähnen wir:



Aeger tipularis. Beißer Jura, im Solenhofer Schiefer.



Pemphix Sueurii.

Die Spinnenthiere, von denen wir einen Scorpion aus der Steinkohlenformation, und die sehr zahlreichen sossiellen Insecten, von denen wir eine Libelle aus dem Solenhofer Schiefer ansführen, sind im Allgemeinen von geringer paläontologischer Bedeutung. In den untern Miocänschichten der Auwergne bilden die aus Sandkörnern und kleinen Schneckengehäusen (Paludina) besteshenden Larvengehäuse (Indusia tudulosa) einer Frühlingssliege (Phryganea) durch ihr häusiges Borskommen den sogenannten Indusienkalk.



Cyclophthalmus Bucklandi, Daneben die Flügeldecke eines Käfers. Steinkoblenformation.



Aeschna Münsteri. Beißer Jura, im Solenhofer Schieser.



Foffile, den fogenannten Induffenkalk bildende, Larvengehäufe einer Frühlingsfliege. Untere Miocanichichten der Auvergne.

Die Fische (Atlas des Thierreichs S. 138—155) ziehen sich in allmäliger Entwickelung durch alle Formationen bis in die Gegenwart fort und sind die ersten Repräsentanten der Wirbelthiere in den ältesten silurischen Gebilden. Die Cephalaspiden, zu den gepanzerten Knorpelgonoiden mit knochigen Wirbelfortsähen und Knochenplatten auf dem Kopfe gehörend, sind namentlich stark im devo-nischen Systeme vertreten, sterben aber bereits zu Ende der paläozoischen Periode aus.



Perichthys cornutus. Devonisch. Schottland.



Cephalaspis Lyellii nebst einer ber runden (in der Figur des Fisches selbst feblenden) Platten des Kopfes, einigen Platten des Körpers und unten des Schwanzes. Devonisch.

Die eckschuppigen Anochengonoiden, von denen jetzt nur noch zwei Gattungen existiren, zeigen sowohl in der primären als secundären Periode eine große Formenmannigfaltigkeit. So ist z. B. in der Familie der Knochenhechte (Lepidostei) die Schwanzslosse entweder gleichgabelig (homocerk),



Dapedius punctatus.

oder ungleichgabelig (heterocerk).



Palaeoniscus Freieslebeni. Rupferschiefer.



Palaeonisous Vratislaviensis. 3m Kalfstein bes unteren Rothliegenden Schlesiens und Böhmens.



Amblypterus macropterus. Steinfohlenformation.

Die Placoden sind auf die Trias, die Lepidotiden und die bei weiten meisten Sauroiden (Thrissops) auf die Juragruppe beschränkt, während die ächten Haie mit dem Zechstein und die am vollskommensten entwickelten Knochenfische erst mit dem oberen Jura beginnen.



Placodus Andriani. Gaumen mit Mahlgabnen, ohne die Schneidegabne. Muidelfalt.



Lepidotus Mantelli. Gaumen und Mablgane. Bahne von der Seite. Oben eine Schuppe. Softingsfand der Wealbenformation.



Skelett-Abdruck eines Thrissops. Oberer Jura.



Bahn von Carcharodon heterodon. Mittel-Eocanschichten Englands.



Skelett-Abdrücke von Lebias cephalotes (eines Jahnfarpsen). Tertiärschieser von Aix.

Die Reptilien (Atlas des Thierreichs S. 122 u. f. f.) beginnen bereits in den ältesten Schichten mit den Ueberresten der räthselhaften, von den gewundenen Kanälen in der Zahnsubstanz sogenannten, Labprinthodonten oder Wickelzähner, welche Owen für Batrachier, v. Meyer für Saurier, noch Andere für Mittelgeschöpfe zwischen Stockhen, Fröschen und Fischen erklären.



Querdurchschnitt eines Jahnes von Labyrinthodon pachygnathus. (Berge.) a Innere Bahnhöhle, von welcher die gewundenen Bahntanale bb'b'd mit der umgebenden Bahniubstanz ausstrablen.

Nach Owen, welcher sie für froschähnliche Thiere hält, würde ihre Gestalt, in diesem Falle nach einem Schädel aus dem bunten Sandstein Würtembergs, einem Unterlieser aus Warwickshire, einigen Becken- und Schulterblattsnochen construirt, etwa der sehr verkleinerten Zeichnung von L. salamandroides ähnlich gewesen sein.



Bon Owen nach einigen Schabel-, Schulterblatte und Bedenfnochen restaurirt. Bunter Canbfiein.

MS ältester Repräsentant der Reptilien gilt bis jest noch das, vielleicht eidechsen- oder tritonenähnliche, Telerpeton Elginense, dessen Stelettüberreste nebst einzelnen Zähnen seine Einreihung unter die Wickelgahner rechtsertigen.



Skelett (ohne Kopf) des Telerpeton Elginense (natürl. Größe). Im (devonischen) alten rothen Sandstein bei Elgin in Schottland.

Demfelben Typus gehört auch die Gattung Archegosaurus an, durch deren genaue Untersuchung v. Meyer zu dem Resultate gelangt ist, daß die Wickelzähner den Sauriern nahe verwandt gewesen seien.

Skelett des Archegosaurus Decheni (nach v. Meyer).
Gliedmaßen und Schwanzende fessend.
In Sphärosterit-Nieren des Schieferthons (Steinschlenformation)
von Lebach bei Saarlouis.

Ein unzweiselhafter Nachthäuter, und zwar ein Molch, ist Andrias Scheuchzeri, bessen Stelett eine Zeitlang für ein menschliches gehalten wurde. Das Thier erreichte eine Größe von 3 bis 4 Fuß und gibt sich durch die großen Augenhöhlen, das weite, im Bogen den ganzen Kopf umfassende, mit vielen kleinen spigen Zähnen besetzte Maul als einen Salamander zu erkennen.

Scheuchzer machte im Glauben, daß das Gerippe der Ueberrest eines Menschen und zwar "Zeugen der Sündfluth" sei, folgende Verse auf dasselbe:

"Betrübtes Bein-Geruft von einem alten Gunder, Erweiche Stein und gerz ber neuen Bosheite-Kinder."

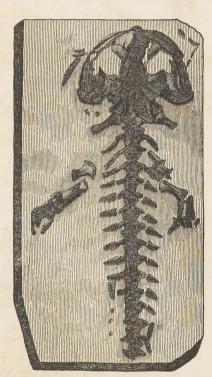

Skelett des Andrias Scheuchzeri. Ohne hinterbeine. Pliocane Tertiärsormation von Deningen.

Während man bereits im Aupferschiefer Ueberreste bes eidechsenartigen Protorosaurus und gigantischer Schuppenechsen in den Wealden- und Kreidesormationen findet, beginnen die Schlangen erst mit den tertiären Gebilden. Die Stelette der Pterodactylus-Arten, welche zu der Annahme berechtigen, daß diese Thiere höchstens flattern, aber keinesweges in der Luft umherfliegen konnten, sind ausschließlich auf die Juraformation beschränkt.



Skelett des Pterodatylus crassirostris. Beißer Jura. Aus dem Pappenheimer lithograph. Schiefer.



Skelett des Plesiosaurus macrocephalus. (Fast gang erhalten ) Im Lias von Lyme Regis u. f. w.

Unter den gepanzerten krokodilartigen Echsen sie Meereseidechsen, wie die Jchthyosaurier und die langhalsigen Plesiosaurier, auf der untersten Entwickelungsstuse, und ihre Existenz umfaßt nur die kurze Dauer vom Lias dis zum Dolith.



Umrif der mahrscheinlichen Gestalt des Plesiosaurus macrocephalus. (Nat. Größe 18' 1.) Nach der Reconstruction von Waterbouse hawfins.



Shelett von Ichthyosaurus communis. Restaurirt von Conpbeare und Cuvier. Darunter Rippenwirbelfnochen. Lias.

Die eigentlichen Krokodile beginnen erst in der Kreide, und die Schildkröten im Muschelkalk, wo man Fußtapfen von ihnen trifft.



Vorderer Cheil des Oberkiefers eines Alligators, Tertiar. Bon der Insel Wight.



Panger von Chelonia Benstedi. Aus dem Cenomanien der oberen Rreide.

Die Ueberreste der Vögel (Atlas des Thierreichs S. 65), von denen wir Fußspuren im bunten Sandsteine (S. S. 27) kennen, sinden sich zuerst, aber höchst fragmentarisch, in der Wealdensformation, der Areide und häusiger in den tertiären Schichten, sind jedoch von ziemlich geringer pastäontologischer Bedeutung. Die in den Flußbetten Neuseelands gefundenen Anochenreste des wahrsschilch erst vor einigen Menschenaltern vertilgten 101/2" hohen Riesen Moa berechtigen zu der Ansnahme, daß das Thier zu den dreizehigen Lausvögeln gehört habe.



Skelett eines dem Eisvogel ahnlichen Vogels. Aus den Tertiarichichten bes Montmartre.



Umrif der wahrscheinlichen Körpergestalt des Dinornis giganteus (Riesen-Moa). Nach den Birbels, Bectens und Beinknochen reconstruirt.

Der Guano, welchen Sinige als eine Art Koprolithen (fossile Excremente), wie sich bergleichen von Fischen und Amphibien häusig finden, betrachten wollten, ist ein der Gegenwart angehöriges Gebilde.

Die erste, aber freilich bald wieder verschwindende, Dämmerung des Säugethierlebens deuten uns in den Stonesfieldschiefern und Burbeckschichten des Oolith die Unterkiefer von Beutelthieren an, welche sich durch eine sehr niedrige, fast embryonale Organisation charakterisiren (Atl. d. Thierr. S. 33).



Unterkiefer von Phascolotherium Bucklandi. (Bergrößert.) Aus den unteren Dolithichichten von Stonesfield.

Gegenwärtig sind diese Thiere hauptsächlich auf Australien beschränkt, wo sie auch bereits in der jüngeren Tertiärperiode große Mannigsaltigkeit zeigten.



Rechte Seite des Unterkiefers von Macropus atlas (Aanguruh), Geöffnet, um den permanenten falichen Badenzahn in der Scheide zu zeigen. Aus den inochenführenden tertiär-pliceanen Höhlen des Bellington-Thales in Australien.



Schädel von Dinotherium giganteum. Aus bem Rheinfande bei Eppelsheim.



Backengahn (nat. Größe)



Wirbel (verfleinert)

von Zeuglodon cetoides. Eocanschichten von Clarfe County in Nord-Amerika.

und

Alle übrigen Ordnungen der Säugethiere beginnen erst mit den Tertiärschichten, indem sie nach der Gegenwart zu allmälig an Mannigsaltigkeit, Vollkommenheit der Organisation und Menge in der Weise zunehmen, daß gewissermaßen die erste Säugethiersormation, vertreten durch Vielhuser, wie die tapirs und schweinähnlichen Paläotherien (s. S. 69) mit rhinocerosähnlichen Backzähnen, Anoplotherien u. s. w., in dem plastischen Thone des londoner Beckens und dem Gypse und Süßwasserfalke des Montmatre — also in der eocänen Periode, die zweite Säugethiersormation in dem Süßs

wasserkalfe und den Sandlagen durch Walle (Atlas des Thierreichs S. 63 und 64) im Molassensandeitein, seekuhartige (Atlas des Thierreichs S. 62) Dinotherien, durch einzelne Wiederkäuer, einen Vorsläufer des Pferdes (Hippotherium), durch Vielhuser, wie Tapire, Schweine und Rhinoceros, ja selbst bereits durch Affen im Süßwasserkalte und den Sandlagern der miocanen Veriode oder Tegelbildung,



Oberer Backengahn von Mastodon angustidens. Aus den Bohnenerzen bei Melchingen in Burtemberg.

Auch dieser Rhinoceroszahn hat die Stre gehabt, für einen menschlichen Riesenzahn gehalten und mit folgender Strophe besungen zu werden:

"Const war es anders! Schaut den Bahn "Bon unserm alten Riesen-Ubn. "Best blieb dem winzigen Geschlecht "Der fleine faum noch mundgerecht."



Unterkiefer des Pithecus antiquus (eines Uffen). Aus den miocanen, jum Grobfalte von Bordeaur gehörenden, Kalfichichten von Sanfans im Departement de Cher.

die dritte Säugethierformation endlich in den obern oder pliocänen Tertiärschichten beginnend und sich durch die Diluvials und Alluvialgebilde fortsetzend sich in jenen durch zahlreiche Ueberreste namentlich von Mammuten, Rhinoceros, Pferden, Ochsen, Fleischfressern, riesigen Faulthieren und Gürtelthieren auszeichnet und allmälig in den gegenwärtigen Zustand übergeht.



Vorlehter unterer Backenzahn von Rhinoceros leptorhinus, Poliptiocäne Süpwasserschichten von Grays.



Dier Oberkiefergahne des Rh. tichorhinus. Poftpliocane Schichten von Quedlinburg.



hinterer Backengahn des Schweines (S. scrofa). Postpisocaner Muschelfalt.





Backengahne von Glephanten gur Dergleichung. 1. Des lebenten indischen, 2. tes lebenten afrifanischen Elephanten. 3. Des Mammut.



Bweiter unterer Bakenzahn von dem Pferde (E. caballus). Postpliocaner Muschelmergel.



Bweiter unterer Backengahn von Hyaena spelaea. Postpliocane höhte von Kirkeale.



Aechter Backenzahn vom Ochsen (B. taurus). Postpliocäner Muschelmergel.



Schädel von Hyaena spelaea. Poftpliocane Anochenhöhlen.



Schädel von Ursus spelaeus. Poftpliocane Anochenhöhlen.

Man hat fich bemuht, nach ben aufgefundenen Ueberreften nicht nur die Stelette, sondern auch die muthmaßliche Gestalt ausgestorbener Thiere herzustellen. Solche sind 3. B.

Aus der Rlaffe der Floffenfüßer (Atlas des Thierreichs S. 60) ein



Reftaurirtes Skelett von Zeuglodon cetoides. Aus den Unter-Tertiarschichten von Alabama. Aus der Klasse der Bielhufer:



Reftaurirtes Shelett des Mastodon maximus (ohne die Stofgabne). Aus ben postpliocanen Schichten Norde Amerifa's.



Skelett des Elephas primigenius (Mammut). Bollständig erhalten im Polarcife Gibiriens.





Reftaurirtes (nach dem Geweiße) Skelett des Cervus megaceros. Aus den jungften postpliocanen Schichten Irlands.

der Fehlzähner:



Skelett von Mylodon robustus (Riefenfaulthier), 11' f. Mus bem postpliocanen Pampasthone Cud-Amerika's.



Skelett von Megatherium Cuvieri (Riefenfaulthier), 14'1. u. 8' 6. Aus tem postpliocanen Pampasthone Gut-Amerifa's.

Halbfossile menschliche Ueberrefte finden sich erst in den Ablagerungen der gegenwärtigen geologischen Periode. Um bekanntesten ist das in dem Kustenkalke der Insel Guadeloupe entdeckte weibliche Stelett, welches im britischen Museum ausbewahrt wird.



Menfchliches Skelett ohne Kopf. In tem fich jest noch ablagernten Kalfe an ben Kuften von Guateloupe.

Außer diesem Ueberreste sind etwa noch ein in Brasilien aufgefundener halbsossiles Schädel und eine halbsossile Kinnlade aus Birginien anzusühren. In Europa, wo im Jahre 1837 die ersten sossilien Affenüberreste gefunden wurden, sehlt noch der fossile Mensch, um die paläontologische Reihe zu schließen. Die um Lüttich, am Rheine und im Desterreichischen ausgefundenen menschlichen Ueberreste gestatten in dieser Hinschlichen bestimmten Schluß.

Als Proben der Versuche, die ganze äußere Gestalt der Thiere nach den vorhandenen, mehr oder weniger instructiven, Ueberreften herzustellen, mögen folgende Figuren genügen.



Muthmagliche Gestalt des Palaeotherium magnum. Gin Bielhufer von der Größe des Pferdes.



Muthmafliche Gestalten des Mastodon und des Mammut. Beide ohngefähr von der Große des indijden Elephanten.

Die fortschreitende Entwickelung der Thier- und Pflanzenwelt früherer Perioden verräth durchweg einen so innigen Zusammnhang mit der Schöpfung unserer Tage, als deren höchster Spiße, daß wir zur Erklärung der sogenannten vorweltlichen Ueberreste keinesweges zu Vorftellungen unsere Zusucht nehmen dürsen, welche mit den bekannten Gesegen der gegenwärtigen Organisation im Widerspruch ständen. Die vorweltlichen Thiere und Pflanzen, obwohl zum größten Theil untergegangenen Arten und Gattungen angehörend, haben durchaus nicht jenes wunderliche und phantastische Gepräge, welches man ihnen häusig andichtet.

Wo die Ueberreste von Pflanzen und Thieren vollständig oder auch nur einigermaßen gut erhalten vorhanden sind, hat deren Einreihung in das System bis jetzt nur selten erhebliche Schwierigkeiten gemacht, und was die vorgebliche ungeheuere Größe z. B. vieler vorweltlicher Thiere anlangt, so beschränkt sich diese Erscheinung, wie bei einigen Reptilien, einigen Ammoniten, den Riesen-Faulthieren, dem Riesengürtelthier u. s. w., nur auf einzelne Fälle, während noch keine Ueberreste von Thieren aufgesunden worden sind, deren körperlicher Umfang dem der jetzt lebenden Finn-, Pott- und Wallsische gleichkäme.

Indem wir einige der bekanntesten thierischen Gestalten aus der Vorwelt und Gegenwart zur Vergleichung einander gegenüber stellen, bemerken wir zugleich, daß bei der Betrachtung der Figuren selbst von der relativen Größe zu abstrahiren ist.

mit

mit

mit

Wir vergleichen hinfichtlich ihrer Organisation und Gestalt:



Encrinus liliiformis. Foifil im Muichelfalf.



Pentracrinus caput Medusae. Bebend im westindischen Meere.



Ceratites nodosus Fojfiler Ammonit im Muschelfalf.



Nautilus Pompilius. Lebend im Moluftijchen Meere.



Paradoxides spinulosus Foifil im filurifden Suftem.



Oniscus murarius. Lebend an feuchten Orten.



Pleuracanthus laciniatus. Fossiler Trilobit aus der devonischen Formation.



Pterodactylus crassirostris Fossil im lithographischen Schiefer.



Apus productus. Lebend in Lachen. Den Trilobiten hinsichtlich seiner Organisation nahe stehend.



Draco volans. Rebend in Sava



mit

Perichthys cornutus. Foffil im bevonischen Suftem.



Ostracion cornutus. Lebend in den warmeren Meeren.



Die reftaurirte (jedoch febr zweifelbafte) Gestalt von Dinotherium giganteum mit Foffil in ten mitteltertiaren Schichten.



Trichechus rosmarus. Lebend im nördlichen Eismeer.



Pie restaurirten Gestalten von Mastodon giganteus und Elephas primigenius mit Fossit in den postpliocanen Schichten.



Elephas indicus. Lebend in Oftindien.



Das Skelett von Cervus euryceros (megaceros) mit (Die Enden des Geweißes 9 bis 14 Juß von einander entfernt.) Fossel in den jungsen postpliocanen Schichten.



Cervus alces. Lebend im Norden Europa's.

Der Riesenhirsch unterscheidet sich vom Elen oder Elch besonders durch seinen kleinen kurzen Schädel und durch das Ende des Schnauzentheils, welches auf keine Verlängerung der Oberlippe deutet.



Das Skelett von Mylodon robustus (Biel größer als das lebende Faulthier.) Fojnt im Pampasthone Cud. Amerika's.



Bradypus tridactylus. Lebend in Gud-Amerifa.



mit

Pas Skelett von Megatherium Cuvieri mit (Ebenfalls viel größer, obgleich das Stelett kleiner gezeichnet ift.) Fosit im Pampasthone Sud-Amerika's.



dem Skelett von Bradypus tridactylus.

### C. Geoteftonif.

Naumann nennt Geotektonik denjenigen Abschnitt der Geognosie, welcher die Formen und Dimensionen, die gegenseitige Stellung und Verknüpfung der die Erdkruste hauptsächlich zusammensegenden Gesteinsmassen und Mineral-Aggregate, so wie deren innere Structur und die den ursprünglichen Bau der Erdkruste afficirenden Störungen zu betrachten hat.

Die Gebirgöglieder, wie man alle anstehenden, zur Zusammensehung eines größeren Theils ber festen Erdfruste wesentlich beitragenden Gesteinsmassen nennt, sind entweder geschichtet oder massig und stehen in verschiedener Verbindung mit einander.



Beispiele von Gebirgsgliedern, als anstebenden, d. b. seitwärts oder abwärts mit Massen derfelben Urt in fletigem und ursprünglichem Zusammenhang flebenden Gesteinsmassen der Karpathen.

Man nennt den Gesteinsverband normal, wenn die Contactfläche den Structurund Schichtungsflächen beider Gesteine parallel ift, abnorm, wenn die Contactfläche die Structur- oder Schichtungsfläche beider, oder eines der beiden Gesteine durchschneidet.

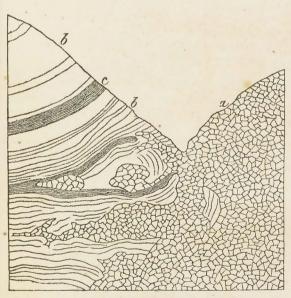

Abnormer Gesteinsverband von Granit und Aalkstein bei Gien Tilt mit ramificirenter, Apophysen (Austäufer) bilbenter, Grenzstäche. a Granit, b Kalfstein. e Blauer Thonschiefer.



Mormaler Befteinsverband geschichteter Gefteine.

Unter der Lagerung eines Gebirgsgliedes versteht man die relative Stellung seiner Massen zu den Massen der angrenzenden Gebirgsglieder, besonders in verticaler Richtung. Am häufigsten kommt sie als Auflagerung und als durchgreisende Lagerung vor, und zwar ist in der Austagerung das Gebirgsglied wesentlich nur durch die unter ihm liegenden, präseristirenden Massen bestimmt worden, über welchen sich dasselbe abgelagert hat, während in der



Auflagerung geschichteter Gefteine über einander und über maffigem Geftein.

durchgreifenden das Gebirgsglied zugleich durch die unter und über ihm befindlichen präeristirenden Massen bestimmt worden ist, zwischen welchen sich dasselbe abgelagert hat.

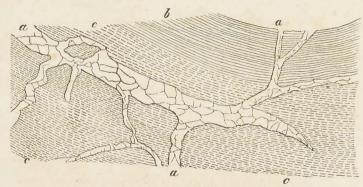

Durchgreifende Lagerung bes Granits (a) in Granulit (b) und Gabbrofchiefer (c) bei Rogmein in Sachfen.

Die besondere Art und Weise der Verbindung sehr vieler Schichten unter einander heißt Schichten bau, und ein Schichtencompler von geradlaufendem Schichtenbau, bei welchem nämlich die Streichlinien der Schichten auf weite Strecken eine constante und fast geradlinige mittlere Richtung behaupten, Schichtenzone, welche von parallelem, antiklinem und synskinem Schichtenbau sein kann. Während die Schichten der ersten Art in allen ihren Theilen nach derselben Weltgegend hin einfallen, sindet bei den beiden andern Arten das Gegentheil statt, indem die Schichten einer Schichtenzone von antiklinem Bau nach entgegengesetzen Richtungen von einander wegfallen,



Antikline Schichtengonen mit Sattelbildung.

die Schichten einer Schichtenzone von synklinem Bau in entgegensetzter Richtung einander zu fallen.



Synkline Schichtengonen mit Muldenbildung.

Gentektonik.

Wenn die Schichten zweier Gebirgsglieder einander parallel sind, so nennt man ihre Lagerung concordant oder gleichförmig, discordant aber oder ungleichförmig, wenn die Schichten der beiden Gebirgsglieder einander nicht parallel sind, wie z. B. die Schichten der Gebirgsglieder aa und bb, bb und co.



Discordante oder ungleichformige Lagerung verschiedener Gebirgsglieder.

Die ungleichförmige Lagerung berechtigt zu dem Schlusse, daß zwischen der Bildung der beiben Gebirgsglieder Störungen eingetreten sein müssen, durch welche das eine derselben besdeutende Veränderungen erlitt, ehe sich das andere auf demselben ablagerte. Um deutlichsten tritt dieses Verhältniß zu Tage, wenn die Schichten des einen Gebirgsgliedes horizontal auf den vertical aufgerichteten Schichten des andern lagern.



Sorizontale Liasschichten in discordanter Lagerung auf den Schichtenköpfen von Aohlenkalk rubend. Bei Dunraven Caffle in Glamorganibire.

Eigenthümlich ist die auskeilende Wechsellagerung, in welcher sich die Schichten von zwei, in größerer Entfernung von einander rein und selbständig ausgebildeten, Schichtenssystemen in ihrer Richtung gegen einander allmälig verschmälern und sich eine lange Strecke im Berhältnisse der Wechsellagerung besinden. Beispiele solcher Verknüpfung liefern der Kohlenstaltsein des mittlern und der Kohlensandstein des nördlichen England, serner der Muschelkaltzwischen dem bunten Sandstein und Keuper, endlich der Süßwasser und Meereskalkstein im Bassin von Paris.



Auskeilende Wechfellagerung.

Was die Lagerungsformen der massigen oder eruptiven Gebirgsglieder betrifft, so erscheinen diese bald als Gänge, welche, in geschichteten Gebirgsgliedern aufsetzend, die Schichten derselben unter einem größeren oder kleineren Winkel durchschneiden und theils

ebene, theils unebene Gangflächen oder Salbänder haben, bald als Stöcke, welche, die Schichten des Nebengesteins durchschneidend, entweder gangähnlich sind, oder sich der Form eines aufsteigenden Reils nähern, oder unregelmäßige Contouren haben.



Bangbildung in gefchichtetem Beftein.



Stockförmiges Gebirgsglied bbb in geschichtetem Rebengestein aa, Bruchftude beffelben einschließend.



Gingefchloffene elliptifche Stocke.

Jedes, Fragmente oder Gerölle eines anderen umschließende, Gebirgsglied ift junger als jenes.



Verzweigte Granitgange, den Thon-fchiefer durchfebend. Um Tafelberge.



Ein (verticaler) Gang von einem jungeren durchsett.



Ein Porphyrgang, den Gneif durchsehend und 3um Cheit einschließend.

Außerdem bilden die massigen Gesteine Auppen, entstanden durch Aufthürmung, und Ströme, welche, den angrenzenden Gebirgsgliedern aufgelagert, durch die stromartige Fortbewegung einer im zähstüssigen Zustande hervorquellenden Masse, wie die Lava, hervorgebracht worden sind.



Oberflache eines Lavaftromes bei Bort Monig auf Madeira.

Breitet sich eine mächtige und ausgedehnte Ablagerung massiger Gesteine bei fast horisontaler Auflagerung nach allen Richtungen zusammenhängend über einen größeren Landstrich aus, so heißt sie Decke oder Plateau, welches bisweilen mit zahlreichen aus der Tiese hersaussteigenden Gängen zusammenhängt.



Crappdecke bei Swienifh-Boint auf der Infel Cfue.

Als Beweis von der gewaltsamen mechanischen Einwirkung der massigen auf ihre Nebengesteine dienen außer deren Zersprengung, Zerbrechung, Abschleifung, Ausfüllung der Spalten und Nisse des Nebengesteins mit eruptivem oder massigem Gesteine, welches oft in Apophysen und weiteren Verästelungen ausläuft,

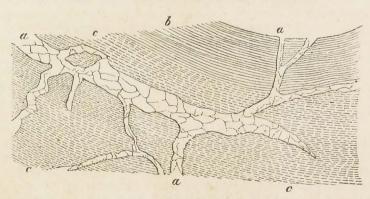

Ein in Gabbroschiefer e e e und Granulit b gewaltsam eingeprefter, sich verästelnder Granitgang a a a. Bei Rogwein in Sachsen.

vor Allem die Störungen des Schichtenbaues und der Lagerung, welche sich durch mehr oder mins der steile Aufrichtungen und sogar Ueberkippungen, verbunden mit einer auffallenden Umwandes lung in der Structur des Gesteins, zu erkennen geben. Zu den häusigsten Erscheinungen der mehr localen Störungen gehören die Dislocationen, die Verwerfungen oder Verschies bungen längs gewisser Spalten oder Sprünge, während deren Bildung die ursprünglich zusammenhängenden eine gegenseitige Verrückung ihrer Lage ersahren haben, wobei es häusig vorkommt, daß der eine im Hangenden der Verwerfungsspalte besindliche Gebirgstheil abs wärts bewegt worden ist. Man nennt die Spalte, welche die Bahn für die Bewegung

abgegeben hat, Dislocations=, Verwerfungsspalte oder Sprungkluft. Der folgende Durchschnitt veranschaulicht nach de la Beche einige durch Verwerfungsspalten hervorgebrachte Complicationen von Brüchen und eine Beugung einiger der betroffenen Schichten mmm, als kleine Theile derselben Dislocation, welche die Schichten a b c d e g l durchseth hat. Die Schichten h stimmen mit denen zur äußersten Linken überein. Die Ränder des Lias sind auswärts gewendet, während bei m eine Senkung stattgefunden hat.



an ber Rufte von Glamorgansbire. mmm Berworfene Schichten. a Mergel. bede Dolomiticher Kalfstein. g Dolomitconglomerat. 1 Las.

Ein in Kohlenformationen nicht seltenes Vorkommen von Verwerfungen besteht in einer Art von Verschiebung, durch welche ein Theil der getrennten Schicht über den zurückbleibenden geschwen wird. Wir sehen in der folgenden Figur den Prosidurchschnitt einer Kohlenformation von Saarbrücken, wo die Kohlenflöße a' links, a in der Mitte und a'' rechts, ursprünglich ein Flöß bildend und in demselben Niveau liegend, so von einander getrennt wurden, daß das Stück a'' längs der Verwerfungs- (oder Sprung-) Spalte f h nach oben gerissen, das Stück a' links dagegen in der Weise längs der Ueberschiebungskluft f d auswärts geschleift wurde, daß es seine Stelle oberhalb dieser Kluft nahm und über das Stück a hinzweggerückt wurde.



Eine Ueberschiebung im Saarbrückener Aohlengebirge. a' Ueberschobenes Kohlenflöß, f d Ueberschiebungefluft. f h Sprungfluft.

Als Resultate ähnlicher Störungen sind die bereits auf S. 24 angeführten Krümmungen, Faltungen und Stauchungen mächtiger Schickenspsteme zu betrachten, zu denen sich endlich noch die transversale Schieferung und parallele Zerklüftung gesellt, welche nach der Aufrichtung und Faltung der Schichten die innerste Structur der Gesteine betroffen hat und sich mit großer Regelmäßkeit und Beständigkeit durch weit ausgedehnte und mächtige Spsteme hindurchsest.



Cransversale Schieferung und parallele Berklüftung in ben aus Quarzsels und Schiefer bestehenten gebogenen Schichten bes holyhead-Berges auf Unglesca. Die schwächeren geraden Linien geben bie Schichten burchschneibende Schieferung an.

### D. Formationslehre.

Die Formationslehre beschäftigt sich mit der speciellen Untersuchung und Darstellung der vorherrschenden und untergeordneten, die bekannte Erdkruste zusammensegenden, Gebirgsglieder und zerfällt demnach in die Lehre von den Gebirgs= und von den Gangkormationen.

Aus der Aufeinanderfolge der Formationen ergeben sich folgende Kriterien für ihre chronologische Stellung in der Entwickelungsgeschichte der Erdkruste:



Durchschnitt, welcher die relative Cage der massigen oder eruptiven und der sedimentaren Formationen veranschaulicht (n. Epell).

1 Primar plutonische, II. secundar plutonische, III tertiar plutonische, IV. neuere plutonische Formationen.
1. Primare sossiblattige, 2. secundare. 3. tertiare, 4. neuere Schichten.

- 1) Jedes in großer horizontaler Verbreitung einem andern aufgelagerte Gebirgsglied ist jünger als die Unterlage; also 4 jünger als 3, 3 jünger als 2, 2 jünger als 1.
  - Ausgenommen von dieser Regel sind natürlich die überkippten und überschobenen Schichten, da sie von gleichem Alter mit den unter ihnen befindlichen, nur durch eine Störung von diesen gewaltsam getrennt worden sind. (S. S. 24.)
- 2) Jedes Gebirgsglied von durchgreifender Lagerung ist jünger als diejenigen Glieder, durch welche es hindurchgreift; II. jünger als 2, IV. jünger als III., II.
- 3) Jedes Gebirgsglied von untergreifender Lagerung ist jünger als sein unmittelbar Hangendes; also II., imnger als II., III. jünger als III., iV. jünger als III.
- 4) Jedes mit Apophysen in das Nebengestein hinausgreifende, wie I. in I., II. in II., IV. in III., Gebirgsglied ist später gebildet als dieses Nebengestein.
- 5) Jedes Gebirgsglied, welches, wie I. in 1, 2 und 3, Störungen in den Lagerungsverhältnissen der angrenzenden Gebirgsglieder hervorgebracht hat, ist entweder später gebildet oder später an die gegenwärtige Stelle seines Ablagerungsraums versett worden, als diese angrenzenden Gebirgsglieder.



Gefdichtete Bebirgsglieder in discordanter Lagerung.

6) Geschichtete Gebirgsglieber in discordanter Lagerung auf einander folgend, wie die Schichten a auf g (zum Theil), sind hinsichtlich ihrer Bildung durch einen großen Zeitraum getrennt, in welchem das untere und ältere Gebirgsglied g eine gewaltsame Störung seiner Lagerung erlitten hat.

Zur Beranschaulichung der Berhältnisse und relativen Stellung der Sediment- oder gesichichteten und der Eruptiv- oder massigen Formationen, als welche man die Inbegriffe, sich durch Textur, Lagerungsverhältnisse und häusig organische Ueberreste als Producte gleichartiger



Bildungsprocesse ergebenden, Gebirgsglieder bezeichnet, hat man ideale Durchschnitte eines gedachten Theils der sesten Erdruste entworsen, in welchen die Hauptsormationen nach dem seizigen Stande der Wissenschaft in der Weise, wie in der vorstehenden Zeichnung, angegeben sind, so daß die horizontalen Abtheilungen die Schiefer- und Sedimentsormationen, die verticalen die sene durchbrechenden und zum Theil hebenden Eruptivsormationen bezeichnen. Die oberen Grenzen der Eruptivgesteine veranschaulichen in Verbindung mit der durch sie hervorzgebrachten Unterbrechung und Hebung der Schichten die ungefähren Zeiträume, innerhalb welcher die Eruptionen der verschiedenen Gesteine stattgesunden haben dürsten. So ergibt sich z. B. auß der Durchbrechung und Hebung der Schiefer- und Uebergangsgesteine durch den Granit, daß die Eruption desselben hauptsächlich in die primitive und Uebergangsperiode fällt, während die der Glimmer- und quarzsfreien Porphyre in der Kohlen- und permischen Periode ihr Maximum erreicht und sich die (rechts und links angegebenen) vulkanischen Ströme sämmtsliche Schichten durchsehend als ganz neue Bildungen ergeben.

Nach Naumann's Anordnung zählen wir die einzelnen Formationsgruppen in folgender Reihenfolge auf:

### I. Die primitiven Formationen

umfassen:

1) Die Urgneißformation, welche als die älteste Bildung der uns bekannten Erdkruste betrachtet wird und den, wesentlich aus Feldspath, Quarz und Glimmer oder Hornblende bestehenden, Gneiß von förnig-schieferigem und flasrigem Gefüge zum vorwaltenden Gesteine hat.



Gneiffragment, rechtwinkelig zur Schieferungsebene durchschnitten (n. Lyell). Die weißen Lagen aus fornigem Belbspath, Die bunkeln hauptfächlich aus grauem Quarz und Glimmer besiehend. Spaltbarfeit am leichteffen in ber Gbene ber bunkeln Schichten.

Als untergeordnete Gebirgsglieder sind vor allen Granit, Chloritschiefer, Hornblende-schiefer und Kalkstein zu nennen. Sich, wie im Erzgebirge, in Skandinavien und Brasilien, bisweilen über ungeheure Flächenräume erstreckend,



Idealer Durchschnitt des Erzgebirges.
1. Granit. 2. Gneiß durch Granit gehoben. 3. Grauwade. 4. Steinfohle. 5. Basalt.

oder in den centralen Theilen von Bergketten hervortretend und durch plutonische Gesteine emporgehoben,



Idealer Querschnitt der deutschen Alpen zwischen Absenheim, Aufftein und Colmeggo.
2. Alpenfalf und Dolomit. 3. Caneffein. 4. Gramwacke. 5. Gneiß, Glimmerschiefer u. f. w. von Granit burchscht und bas Centrum ber Sauptfette bilbend.

bildet der Gneiß bald flach undulirte Plateaux, bald scharfe Kämme und zackige Gipfel. Auf Gneiß folat:

2) Die Urschiefersormation, deren charakteristisch geschichtete Gebirgsglieder aus Glimmerschiefer, zusammengesett aus Quarz und Glimmer, aus Thonschiefer, zusammengesett aus seinen Quarz und Glimmertheilchen, aus Chloritschiefer, zusammengesett aus blättrigem Chlorit und kleinen Quarzkörnern, und aus Talkschiefer, zusammengesett aus blättrigem Talk mit etwas Quarz oder Feldspath, sämmtlich von schieferigem Gesüge, bestehen, und Quarzit, Kieselschiefer, Gneiß, Grünsteine u. s. zu untergeordneten Gebirgsgliedern haben. Namentich ist der Glimmerschiefer ein wichtiges Glied dieser Formationen und in manchen Gegenden



1. Granit. 2. Gaeiggranit. 3. Glimmerschiefer. 4-4. Gruner Schiefer. 5. Steinkoblengebirge. 6. Rothliegendes.
8. Melaphyre und Porphyre. 9. Bafalt. 10. Braunfohle. 11. Quaderjandstein.



Längenprofit des Riefengebirges.



Auflagerung des Glimmerschiefers an der Schneekoppe. Bom Roppenplan aus gesehen.

außerordentlich verbreitet, wie z. B. im Erzgebirge, dem Riesengebirge und den Alpen. Durch den Granit gehoben, bildet er, wie z. B. an den Abhängen des Riesengebirges, bei steiler Schichtenstellung zackige Felskuppen.



Auflagerung des fteil aufgerichteten und gackige Spifen bildenden Glimmerschiefers an der Schneckoppe. Bom Teufelsgrunde aus gefehen.

Sowohl die Gneiß: als die Urschieferformation ist reich an erzstührenden Gesteinschichten, und man will die Bemerkung gemacht haben, daß die Erzlagerstätten besonders in der Nähe der Vereinigungspunkte von plutonischem mit geschichtetem Gestein metallreich seine. Die solzgende Zeichnung veranschaulicht uns in einem Durchschnitt das Vorkommen des Magnetzeisensteins in einem Gebirgsterrain, wo Granit, Gneiß, Chloritschiefer und Kalk anstehen und zum Theil mit einander abwechseln.



Querprofit des Magneteifenftein-Bergbaues auf der Bergfreiheit bei Schmiedeberg. Die horizontallinie in ber Coble bes Stollen-Mundloches.

a Gelebach, b Stollen-Mundloch, c alte Straße, links und rechts von a bis zur ersten schrägen Linie das Gebirge aus Granit (k) bestehend, auf welchen nach rechts bis zur dritten Linie Gneißgranit, dann wiederholt Chloritschiefer (h h) und Kalf (g) folgt, an welchen auf der außersten Rechten wieder Gneißgranit (t) ansieht. d bezeichnet einen hilfsschacht von 224 Klaster saiger, m eine den Gneißgranit und Kalf durchsehende Feldmathausscheidung, die schrägen Linien von 0-0 Magneteisenseinsger,

von benen bas machtigfte 2-3 lachter madtig ift.

angegeben ift. Verbreitung in dem von dem Berghauptmann v. Carnall nach den neuesten Untersuchungen entworfenen Duerprofil dieses Gebirges Formation betrachtet. Hierher durften die fossilstreien (also auch kohlenleeren!) grunen Schiefer bes Riesengebirges gehören, deren Ein Theil dieser Formation wird von einigen Geologen als Cambrische abgesondert und als unterste fossischen Bidung der stlurischen schiefer- und den Uebergangssormationen ab, von deren Thonschiefern es sich meist nur durch die Abwesenheit von Fosilien unterschiedet. Dieses Gestein gibt sowohl nach seiner Lagerung als nach seiner petrographischen Beschaffenheit das Verbindungsglied zwischen der Ur-Rächst bem Glimmerschiefer bat in dieser Formation ber bald grünliche, bald bläulich-graue Thonschiefer die größte Verbreitung.



Su 3. 3u 2. Auf bem grünen Schiefer lagert rechts und links von bem durchbrechenden Porphyr das Rothliegende, rechts auf diesem und dem grünen An ben Granitit grenzt rechts von einem Kalk- und drei Quarzgängen durchsehter Glimmerschiefer, und an diesen sieht abermals grüner, von Bafalt durchfest. Der Granit, welcher bie centrale Sauptmaffe bes Riefengebirges bilbet und zu ber Rofelichen Varietät Granitit, aus vorwaltend rothem an den grunen Schiefer Gneißgranit mit Hornblendeschiefer und Quargschiefer mit Granitadern. rechts lagert auf bem grünen Schiefer Pothfliegendes und auf diesem Quadersandstein mit Roblenflögen. In der Richtung nach rechts grengt fandstein mit Kohlenflögen. Rechts lagert auf dem Melaphyr ebenfalls Rothliegendes. Zwischen den beiden Borphyrarmen noch weiter nach Orthotlas, viel Oligotlas, etwas Quarz und wenig schwärzlich-grünem Wagnesiaglimmer bestebend, gehört, wird, wie links der grüne Schiefer. Schiefer Melaphyr, welcher ben grünen Schiefer ebenfalls burchbrochen hat; auf das Rothliegende links folgt Zechstein, auf diesen Quader-

Bafalt, zum Theil in das dem grünen Schiefer auflagernde Nothliegende eingreifend, bildet auf diefem-und dem Porphyr eine Kuppe (i Kofakow). von Kalf und an der entgegengesetzten Grenze von rothem, seinerseits wieder von Basalt durchseitem, Porphyr durchbrochener, Schiefer. Der

In dem Abschnitte an der außersten Rechten folgen die zum Theil von dem Porphyr gehobenen Schichten des Rothliegenden, zwischen welchem fandstein. Diese Schichten sind ebenfalls von Basalt durchsett, aus welchem auch der im Hintergrunde erscheinende Treskhberg (k) und Melaphyr eingelagert ift, des untern Quadersandsteins, über diesem thoniger Mergel, dann Kalksandstein, überlagert vom oberen Quader-

### II. Granitische Eruptiv-Formationen.

Obgleich die meisten und bedeutendsten Granitablagerungen als eruptive Vildungen jünger als die Uebergangsformationen sind, so scheint doch ihre Einreihung an dieser Stelle aus dem Grunde zweckmäßig, weil sie in naher Verwandtschaft zu den Gneißformationen stehen. Man unterscheidet Granulit= und Granitformationen und vereinigt mit den letztern die Spenite. Wir wenden und sofort zu der Granitformation, als deren eigenklicher Repräsentant der aus Feldspath (Orthoklas und Oligoklas), Duarz und Glimmer bestehende Granit von krystallinischerörnigem Gesüge gilt. Der Granit tritt häusig gangförmig auf (S. 79), bildet aber namentlich in außerordentlich ausgedehnten Ablagerungen mächtige Gebirge und erscheint, wie der Granit des Riesengebirges, bald in mehr oder minder abgerundeten Formen,



Abhang am großen Ceiche auf dem Riefengebirge

bald in steilen Banden,



Granititwand an der großen Schneegenbe im Riefengebirge.

bald in Folge der Verwitterung in großen zerklüfteten parallelepipedischen Blocken und



Mittagftein auf dem gamme des Riefengebirges.

in spipen Zacken und Hörnern, durch tief eingeschnittene Schluchten getrennt.



Granitithorner und Backen in der kleinen Schneegenbe des Riefengebirges.

In Folge der Verwitterung und Zersetzung, welche durch das Eindringen von Wasser in die Alüste und Spalten noch befördert wird, runden sich häusig die Blöcke allmälig ab, und werden übereinander gethürmt gefunden.



Aas und Brod an der Strafe bei Erdmannsdorf im Riefengebirge. Bon der Beffieite. Bon der Officite Durch Berwitterung abgerundete Granitblode.



Die Quarksteine auf dem gamme des Riesengebirges in der Uahe des Reisträgers. Auftburmung von Granititbloden, als Folge der Berwitterung ursprünglich zusammenbangender Massen.

Greift die Verwitterung auf der Seite des Blockes, mit welcher er auf seiner Unterlage ruht, in rascherem Verlause um sich, als auf den übrigen Flächen, so entstehen dadurch die sogenannten Schaukelsteine, wie ein solcher noch vor wenigen Jahren in dem Warmsbrunner Thale des Riesengebirges zu sehen war.



Die Buckerschale bei Marienthal im Riefengebirge (jest gerftort).

### III. Uebergangsformationen (Granwacken-Gruppe).

Als solche bezeichnet man jene, besonders aus Grauwacke, Grauwackenschiefer, Sandstein, Thonschiefer und Kalk bestehenden, weit ausgebreiteten, Schichtenspsteme, welche eine Mächtigsteit von vielen tausend Fuß (30,000' in Pensplvanien) erreichen, sich innig an die Urschiesersformation auschließen, häusig von Graniten und andern eruptiven Gesteinen durchbrochen und gehoben worden sind und "die ältesten Monumente des Thiers und Pflanzenlebens" enthalten. Man unterscheidet in dem Uebergangsgebirge zwei, die silurische und die devonische Formation.

1) Die silurische Formation, als die älteste und unterste aller Schichtenbildungen, zu welchen wir auch einen Theil der sogenannten Cambrischen rechnen, besteht vorwaltend auß Thonschieser-, Grauwackenschieser-, Sandstein- und Kalkstein-Schichten, und ist die setzt bereits in England, Frankreich, Spanien, den östlichen Alpen, Böhmen, Galizien, Rußland, Standinavien und vielen außereuropäischen Ländern nachgewiesen. Der solgende ideale Querdurchschnitt des Terrains zwischen Strey und Przibram gibt eine Ansicht von den Verhältnissen dieser Formation in Böhmen nach Barrande.



1 Granit. 2 Azoifche (fosstlireie), 3 mittlere, 4 obere Abtheilung ber untersilurischen Formation, bestehend aus Conglomerat, Candestein und Schiefer. 5 Oberflurische Abtheilung mit unterer, mittlerer und oberer Kaltstein-Etage, oben schließend mit der Schiefer-Etage.
6 Kohlenformation. 7 Oberflurische Kolonien (eingefeilte Schichten). 8 Kreibe.

Wie wir sehen, folgen alle Etagen einander in concordanter (S. 77) Lagerung und sind durch den Granit in ihrer ursprünglichen horizontalen Lage so gestört, daß sie, in eine Mulde umgewandelt, nach einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt einschießen. Die Organisation dieser Periode ergibt sich als eine ausschließlich pelagische und umfaßt einige Fucoiden und gegen 1500 Thierarten, unter denen Graptolithen, Brachiopoden (Strophomena depressa, Terebratula marginalis), Orthoceratiten und Trilobiten das Uebergewicht haben. Selbst Fischreste (also von Wirbelthieren!) sind in den oberen (den Ludlowschichten Englands) und unteren Abtheilungen (in den russischen Provinzen) entdeckt worden, und die sossifien Joophytens Arten der Forbes'schen Gattung Oldhamia sinden sich in einer Etage, welche, als zur sogenannten cambrischen Formation gehörend, bisher für durchaus sossifieri gehalten wurde. Indem wir hinsichtlich der Hauptrepräsentanten aus der Thiers und Pflanzenwelt auf den Abschnitt der Paläontologie verweisen, führen wir hier noch als wichtige Leitsossiela an:



Oldhamia radiata.
Oldhamia antiqua Als älteste befannte Bojfile.
Polypen, nach vyell aus ben "untercambrischen" Schichten von Wicklow in Irland.



Nereites cambriensis. In den untersten silmrischen Schickten Englands und Thüringens. Wahrscheinlich ein wurmartiger Graptolith.



Sophromena depressa.

Im oberfiluriiden Werlode und Lude lowgesteine Englands, im oberfiluriiden untern Kalfitein Böhmens. Kommt noch in der Steinfohlensormation vor.



Terebratula marginalis. Im oberfiturischen Wentochschiefer Englands.



Euomphalus rugosus. (Schnecke.) Im oberfilurischen Bentodfalistein Englands.

Nachdem man zuerst in England die namentlich in Devonshire mächtig entwickelten oberen Bildungen der Uebergangsformation selbstständig als

2) die devonische Formation, zu welcher der alte rothe Sandstein gehört, unterschieden hatte, ergaben sich auch in vielen andern Ländern, wie namentlich in Deutschland am Harze, am östlichen Thüringer Walde, im Fichtels und Erzzebirge, in Schlessen, im rheinischen Schiefergebirge, in den östlichen Alben, in den Ardennen, in den Pyrenäen, außerhalb Europa's im Staate New-York mächtige Ablagerungen durch die Uebereinstimmung der Fossile als zu derselben Formation gehörig. Die haudtsächlich aus Sandsteinen, Mergeln und Kalken bestehenden Schichten sind in ihren Lagerungsverhältnissen oft so sehr gestört, daß es sehr schwierig wird, ihre wahre Reihenfolge zu erkennen. Von einer solchen Schichtenstörung gibt u. a. die devonische Formation des linken Rheinusers zwischen Aachen und Montjoie ein Beispiel, wie das solgende Prosil zeigt.



1 Unterflurifde Abtheilung. 2 Oberflurifde Abtheilung. 3 Obere Granwade (Spiriferenfandstein). 4 Gifeler Kalfstein. 5 Oberbevonifde Abtheilung (Positonomyienschiefer). 6 Kohlenfalt. 7 Roblenbeden, linfe bas von Nachen, rechts bas von Efchweiler

Während wir in dem vorstehenden, die untere Abtheilung der rheinischen Grauwacke repräsentirenden, Prosil wahrnehmen, wie auf der rechten Seite besonders der Urthonschiefer (1) und auf der linken die Schichtenlage mannigfach gebogen und geknickt ist, zeigt uns der ideale Durchschnitt der mitteren Abtheilung derselben Formation zwischen Blankenheimersdorf nach Gerolstein



a Blankenheimeredorf. b Stromberg, c Altendorf, d Boletorf. e Geroffiein. 1 Oberfilurische Abtheilung. 2 Spiriferensandstein (obere Grauwacke). 3 Gifeler Kalkstein. 4 Bunter Sandstein. 5 Basalt.

eine nicht minder bedeutende Störung, als deren Wirkung unter andern jene Reihe von Mulden zu betrachten ist, in welche sich der, später zum Theil von buntem Sandstein in discordanter Lagerung bedeckte, Kalkstein ablagerte.

Besonders entwickelt sind auch die, zum größten Theil der devonischen Formation angeshörenden, Glieder des Harzer Centralgebirges,



Dealer Durchschnitt des Sarzes. 1 Granit. 2 Arpftallinischer Schiefer. 3 Grauwake (namentlich Spiriferensandstein und Kalfsteine).

in welchem der Granit sowohl die Urschiefer, als die Uebergangs- und Flöpschichten bis zur Kreide mehr oder minder steil aufgerichtet hat\*).

Wir erwähnen aus der devonischen Formation, aus welcher man bereits gegen 60 Pflanzen- und 1500 Thierarten kennt, mit Beziehung auf die bereits S. 34—68 genannten, folgende Arten:



Cupressocrinus crassus. Im Gifeler Kalf.



Terebratula ferita. Im Gifeler Kalt.



Stringocephalus Burtini (von ber Ceite.) Im Stringocephalenfalt von Elberfeld, Clausthal, in Devonibire



Spirifer speciosus. Im Eifeler Kalf, im Ural, Cap ter guten hoffnung.



Productus Murchinsonianus.



Murchinsonia angulata. Bis in den Koblenfall reichend.



Euomphalus planorbis. Im Gifeler Kalf.



Clymenia undulata (Kopffüßer). Im Chymenienfalf bee Fichtelgebirges.

\*) Es ist hier ausbrücklich zu erwähnen, baß F. A. Römer einen großen Theil ber Harzer, zur Grauwacke gerechneten, Formation als Aequivalent bes Kohlenkalkes betrachtet. In basselbe Berhältniß stellt man jest auch bie rheinischen Schiefer und Sanossteine ber oberen Grauwacke, viele, sonst für bevonisch gehaltene Gebilbe ant Sidsabhange ber österreichichen Alpen, gewisse mit der bevonischen Grauwacke innig verbundene Kalksteine bei Kungtoborf in Schlessen u. f. w. Findet dies Einreihung allgemeine Anerkennung, so werden ein großer Theil ber in
bieser Formation angeführten organischen Ueberreste als Leitsgisse ber untersten Kohlensormation zu betrachten sein.

Obgleich die Uebergangsformationen sich bisweilen über bedeutende Räume in horizontalen over sanft geneigten Schichten erstrecken, so ist doch der Fall weit häusiger, daß sie in Folge der durch mannigsache Eruptionen gestörten Lagerung bald zu einer beträchtlichen Höhe erhoben sind, bald große Hochplateaux bilden, welche, von tiesen, gewundenen Thälern durchsschnitten, oft von Grünsteinen durchsetzt sind. Folge einer solchen Erhebung ist z. B. das oberssilurische Plateau bei Hoch-Augegend in Böhmen, wo sich etwa 1220' über der Meeresssäche das Terrain erstreckt, von dessen nordwestlichem Rande ein Bergrücken parallel der Schichtenstreichung bis St. Iwan verläuft, um hier in einer steilen Felsenwand ins Thal abzufallen.



Oberfilurifder Ralkfelfen bei St. 3man in Bohmen.

Im sesten Kalkstein bei St. Iwan werden die Gehänge zu hohen Felswänden, über welche alle die breite, aus grauem Knollenkalk bestehende, Iwanswand (im Mittelpunkte des Tasbleau's) emporragt.

In den Uebergangsgebilden treten Grünsteine als untergeordnete Gesteine auf, werden jedoch, wenn sie, wie häusig geschieht, jene und spätere Formationen durchbrechen, als Glieder einer besonderen Eruptiv-Formation unterschieden. Dies sind:

### IV. Die Grunftein- und die Ophiolithformationen,

von denen die erstere hauptsächlich aus amphibolischen (Dioriten) und pyrorenen (Diabasen) Grünsteinen, die letztere aus Serpentin, Gabbro und Hypersthenit besteht. Beide haben eine verhältnißmäßig beschränkte Ausdehnung und treten in Gängen, Stöcken, Lagern, Kuppen und Decken auf. Der sehr groß= und grobkörnige Granit des Raubschloßberges an "der Welt Ende" im Sattler bei hirschberg in Schlesien wird von einem sich oben horizontal verzweigenden Hornblendeschiefer-Gange vom Fuße dis hart unter den Gipfel durchsetzt, was wohl als ein Beweis für dessen eruptive Entstehung gelten dürste (S. 94).

Meist ragen die Grünsteinberge in einzelnen Auppen, Kämmen oder auch in förmlichen Gruppen über ihre Umgebung empor, welche häusig mit spigen Gipseln gefrönt sind. Als ein Beispiel solcher Bildung führen wir die Grünsteinfelsen in dem unterstlurischen Gebiete Böhmens bei Motol an, welche daselbst, das Thal abschließend, mitten im Grauwackenterrain auftreten und von, obersilurische Fossile führenden, Schieferschichten begleitet sind.

Was die Zeit ihrer Entstehung betrifft, so fallen die Eruptionsepochen der Grünsteine hauptsächlich in die Urschiefer- und Uebergangsperioden, während die Eruptionen der Ophio- lithen noch in der Juraperiode stattgefunden haben.



Granitwand an "der Welt Ende" am rechten Bobernfer im Sattler bei Birfchberg in Schlefien, von einem hornblendeschiefer-Gange burchfest.



Grunfteinfelfen bei Motol im unterfilurifchen Gebiete Bohmens.

### V. Die Steinkohlenformation

besteht im Allgemeinen aus abwechsend übereinander gelagerten, häusig durch Porphyr und einige andere Eruptivgesteine durchbrochenen, gehobenen und verworfenen, Schichten von Sandstein, Schieferthon und verhältnißmäßig in der geringsten Ausdehnung und Mächtigkeit vorhandener Steinkohle, und hat zu ihrer Grundlage meist flögleere, sonst zur Grauwacke gerechnete, Sandsteine mit Schieferthon. Prof. Göppert hat in dem Breslauer botanischen Garten zur Veranschaulichung der gevtestonischen Verhältnisse der Steinkohlenformation das Profil eines von Porphyr (links) durchbrochenen und durch Granit (rechts) gehobenen Steinkohlenlagers, ähnlich den Waldenburger Verhältnissen, aus den diesem Zweck entsprechenden

Gesteinen errichten lassen, von welchem wir hier die beifolgende Zeichnung, als eine Art schematischer Uebersicht, mittheilen.



Ansicht des im Breslauer botanischen Garten zur Erläuterung der Steinkohlenformation errichteten Profils.

1 Granit. 2 Flögleere Sandsteine und Schieferthon. 3 Kohlenflöß. 4 Kohlenschiefer und Kohlenfandstein. 5 Kohlenflöß.

6 Schieferthon. 7 Obere Schichten. 8 Popphyrtegel.

Die einst zusammenhängenden Schichten sind durch den, hier die Grenze bildenden, Porphyrkegel auf der Linken durchbrochen und rechts durch den in untergreisender Lagerung sichtbaren Granit von unten gehoben worden, und diese wiederholten Störungen der Lagerungsverhältnisse hatten jene Disslocation zur Folge, von welcher wir bereits auf S. 80 einige Beispiele mitgetheilt haben. Die in der Mitte besindliche dreieckige dunkler schraffirte Fläche bezeichnet eine Ablagerung des rothen Sandsteins, und die in den Sandsteins, Schieferthons, Kohlenschieferschichten besindlichen, ebenfalls dunkleren Zeichnungen bedeuten bald liegende, bald aufgerichtete Stammfragmente von Sigillarien, Stigmarien, Lepidodendren, Calamiten u. s. w.

Zu der Steinkohlenformation gehört noch die Kohlenkalkseinformation als die unterste Abtheilung derselben Gruppe. Während Einige die oberen Gesteine der devonischen Formation als Aequivalente des Kohlen- oder Bergkalkes betrachten, ziehen Andere auch das, gewöhnlich zur permischen gezählte, Rothliegende (Nothtodtliegendes) als oberstes Gebilde in diese Formation. In der Stizze, welche den Durchschnitt des Kohlengebirges von Salzbrunn bis an den Kirchberg in Schlessen darstellt, ist die Reihenfolge der die Formation in diesem Revier zusammensehenden Glieder in der einfachsten Weise angeben. Der Durchschnitt selbst



Purchschnitt des Aohlengebirges von Salzbrunn bis an den Airchberg in Schlessen. 1 Quadersandstein. 2 Rother Sandstein. 3 Porphyr. 4 Kohlensandstein. 5 Grauwacke. Die seinen Parallestriche zeigen bas Vorkommen von Steinkohlenschichten an.

geht durch den District in südwestlicher Richtung von den Mineralquellen Salzbrunns über den Hochwald bis an den Kirchberg und zeigt, wie sich die Kohlenformation zwischen Conradsthal und Salzbrunn unmittelbar an das Uebergangsgebirge (5) anschließt, von Porphyr (3) an verschiedenen Stellen durchbrochen und im Süden von dem rothen Sandstein des Rothsliegenden begrenzt wird. Das Verhältniß der Steinkohlenformation zu andern, sowohl sediementären als eruptiven Formationen dürfte sich in der solgenden Prosilzeichnung klar machen lassen.

## Das von v. Carnall entworfene

## Querprofil des Waldenburger Steinkohlengebirges

Bifchefetepte. b Apneburg, d hobe Gule. e Comentoppe, f holeicen, g Altvarer, h Brofe und fleine heufchuer. I Nerestacher Zeifen, k Dure Roppe, I hobe Menfe



Schieferthon (4) mit Kohlenflögen, auf welche an der äußersten Grenze nach aufwärts rother Sandstein, Planer Sandstein und Planer folgen. überlagert sind, indem auf den rothen Sandstein unterer Duadersandstein, Pläner Sandstein, Pläner und zuletzt oberer Duadersandstein (i) folgen. welche, zweimal von Bafalt durchbrochen, Schichten von Kohlenfandstein, Schieferthon und durch schwarze Stricke angedeutete Kohlenflöhe stoßen. Braunkohle) überlagert, und über demselben Formsand und Diluvium, rechts von Gneiß (3) begrenzt, worauf abermals Grauwacke (1) folgt, an beginnt, in der Richtung von links nach rechts betrachtet, mit devonischer Grauwacke (1), von Kalk (2) durchsett, links von plastischem Thon (mit Melaphyr (5) und rothem Porphyr (6) durchbrochen, an welchen sie sich rechts in derselben Folgenreihe anlehnen, oben jedoch von jüngeren Schicken Conglomerate und rother Sandstein mit Kalklagern folgt. Diese sämmtlichen Schichten werden von, dem rothen Sandstein zugleich aufgelagertem, Nach oben wird dieses Gebilde rechts von rothen (zur permischen Formation gehörenden) Schichten überlagert, auf welche aufwärts zuerst liegende In der letten Abtheilung des Tableau's treffen wir endlich links auf, devonische Grauwacke (1) überlagernde, rothe Schichten (7), Kohlensandstein und

### Die Profilzeichnung der

# Sagerung der Steinkohlenflöte am Bochberge und Bochwalde bei Gottesberg im Waldenburger Aohlenrevier

b Direnhubel. a Schneefeppe. c Rrabenberg. d hochberg. e Jenny und Elifengrube. f Blaubenberg. g hochwald. h Frofe Aussicht, i Annengrube.



rechts gebend treffen wir hier auf Porphyr (1), Bafalt (2), Rothliegendes (3), Porphyr (1), Steinkohlengebirge mit Gängen (4), Porphyr (1), Stein-Theil in Zickzacklinien gebogen worden jund tohlen (4), Porphyr (1-1) und Steinkohlen (4), und wir nehmen wahr, baß bie Steinkohlenflöge burch biefe eruptiven Gesteine verworfen und zum veranschaulicht uns besonders die mannigsachen Durchbrechungen der Steinkohlenformation durch die Porphyre (1) und Bafalte (2). Von links nach Das Profil aus Nordost in Südwest von dem

Gneifi-Gehänge des Dorfes Waldchen

a Geppertebobe (Gipfel tee Fijderberges). b Charlottenquelle nebft Brunnenhaus. c henriettenicacht, 264 Lachter tief. d Ratis-Stollenichte.



durchschneibet den liegenden Steinkohlen Tractus, den Gipfel des Fischerberges und die Sohle der Charlottenquelle in Charlottenbrunn dis in das hangende Steinkohlenflöggebilde der Sophiengrube, und die Glieder der Bildung sind: Gneiß (1), von einem Schwerspathgange (2) durchsett, ein schwarzes Lettenflötz (3) mit Schieferthon zum Hangenden, fünf Kohlenflötze (4) mit Schieferthon im Hangenden und Liegenden (Flötze der Friedrich-Trostgrube), grobkörniges Conglomerat (5), verbunden durch rothe sandzethonige Massen, Porphyr (6—6), rother Sandstein (7), Kohlensandstein (8), altes Diluvium (9).

Während der Kohlenkalk für sich allein besonders im europäischen Rußland entwickelt ist, beobachtet man die Verbindung der Steinkohlenkormation und des Kohlenkalkes in weit ausgedehnteren Gebieten durch Belgien, Großbritannien, Frankreich und Spanien, sowie in Nord-Amerika. In Deutschland zählt Cotta folgende von einander getrennte Gebiete der Kohlenkormation: 1) in Oberschlessen zwischen Tarnowig und Krakau; 2) im Glag-Waldendurger Vecken; 3) bei Brünn in Mähren; 4) in Böhmen, mehrere kleine Vecken füllend zwischen Mies und Przibram; 5) im Potschappler Vecken bei Oresden; 6) im erzgebirgischen Hauptbecken zwischen Zwischau und Dederan; 7) in dem Saar- und Nahebecken am Südsuß des Hundsrück; 8) am nördlichen Fuß des rheinischen Schiefergebirges in der Ruhrgegend und in der Gegend von Aachen, von da weit fortsetend durch Belgien, auch bei Ibbendühren unweit Osnabrück socal hervortauchend und wahrscheinlich mit der Kohlenkormation Englands unterirdisch zusammenhängend.

Die Steinkohlenflöße sind bisweilen über große Flächenräume ausgebreitet und in vielsfacher Wiederhohlung über einander gelagert, und zwar scheinen die ausgedehntesten und mächtigsten Ablagerungen längs der Küsten an früheren Continenten und Inseln, die beschränkteren dagegen in Landseen und Süßwasserbassins stattgefunden zu haben. In Deutschland zeigt diese Formation eine beckens oder muldenähnliche Lagerungsform; die Schichten aber sind durch Eruptionen vielfach verworfen, steil aufgerichtet, gebogen oder ziekzacksörmig geknickt.



Bickzackfaltungen (linte) und Rohlenbecken (7 7) in der Radjener Steinkohlenformation.

An der Bildung der Steinkohlenflöße haben nach Göppert die Sigillarien, Stigmarien und Lepidobendren den überwiegenden Antheil, und den früher als hauptsächlich kohlenbildend erachteten Farn stehen in dieser Hinsicht sogar noch die Coniferen und Calamiten voran. Während die Steinkohle selbst aus einer stetigen und homogenen Masse besteht, in welcher die Pflanzenformen nur äußerst selten mit einiger Deutlichkeit erkannt werden, sindet man die isolirten, im Sandsteine, Schieferthone oder Spärosiderite eingeschlossenen Pflanzenreste bald als Abdrücke oder verkohlt, wie das Laub der Farnkräuter und anderer Pflanzen, bald als brettartig zusammengedrückte, oft aber auch noch als chlindrische, Stämme, welche in der Form von Steinkernen mit verkohlter Rinde erscheinen u. s. Von solchen chlindrischen Schichten

rechtwinkelig durchseten, geben namentlich die aufrechten Stammfragmente im Sandstein von le-Treuil ein instructives Beisviel.



Aufrechte Equiseten- ober Calamiten-ahnliche Stamme im Koblenfandstein von le-Treuil bei Ct. Etienne (nach Aleg. Brongniart).

Der folgende Durchschnitt aus einer Kohlenformation von Sidneh in Neu-Schottland, wo sich eine gegen 1860 Fuß mächtige Kohlenformation mit 31 Kohlenfoßen von zusammen 37 Fuß Mächtigkeit findet, zeigt uns die ihre sie umgebenden Schichten rechtwinkelig durchssehnen Stammfragmente von Sigillarien, Lepidodendren und Calamiten in geneigter Lage, woraus sich ergibt, daß die früher horizontalen Schichten später mit diesen Stämmen aufgerichtet worden sind.



Profil der Aohlenformation von Sidnen auf Cape-Briton in Ueu-Schottland (nach Rich, Brown). S. Schieferthonschichten St. Sandfieinschichten. K. Roblenlager.

Was die sossilen Ueberreste selbst betrifft, so kennt man aus der Kohlenkalksteinformation ohngefähr 1200, aus der eigentlichen Kohlenkormation dagegen nur 241 Thierarten, unter denen die Wirbelthiere durch 78 Fische und einige Saurier vertreten sind. Als einige der häusigsten Leitsossile führen wir an:



Chaetetes capillaris. Koralle. Ruglond und Nord-America.



Sophromena depressa.



Chonetes Dalmani. 3m Roblenfalf.



Orthoceras einetum. Kohlenfalf. Belgien u. England.



Cardinia carbonaria.



Nautilus sulcatus. Belgien und England.



Productus longispinus. Rohlenfalf.



Schädel des Archegosaurus Decheni (4 Gr.). a Querschnitt eines Fangzahns. b Fangzahn.

Charakteristischer für diese Formation sind jedoch die zahlreichen Pflanzenreste, welche in den Schieferthonen fast niemals sehlen. Alls besonders bezeichnend verdienen genannt zu werden:



Calamites approximatus.



C. nodosus.



C. cannaeformis.

7



Calamites transitionis.
Im Robienfalf.



Asterophyllites foliosus.



Annularia fertliis.



Odontepteris Schlotheimii.



Sphenopteris Schlotheimii.



Sphenopteris laxa.



Pecopteris truncata.



Lepidodendron Sternbergii.



Sigillaria.

Zum Schlusse fügen wir zur Veranschaulichung der äußeren Physiognomie eines Steinskohlenterrains die Ansicht des Moldauthales bei Kraliw und Müblbausen bei.



Moldauthal bei Kralup und Muhlhausen in Bohmen mit Sandsteinen aus der Roblen: und Quadersormation.

in welchem sich die hohen Sandsteinfelsen der Steinkohlenformation durch die Moldau von Norden nach Süden so scharf abgeschnitten zeigen, daß auf dem linken Ufer keine Spur dieser Formation wahrzunehmen ist. Während man auß diesem Umstande zu schließen berechtigt ist, daß die Bildung des Moldauthales in eine weit spätere als die Steinkohlenperiode gefallen ist, ergibt sich auß der nirgends gestörten, überall regelmäßigen Lagerung der Quadersandsteine in horizontalen Schichten, daß die Absetzung derselben nach der Bildung dieses Thales ersolgt ist.

#### VI. Die permischen Formationen

lagern unmittelbar auf den Schichten der Steinkohlengruppe, zerfallen in zwei scharf getrennte Glieder, in das, von Cotta zur Kohlengruppe gerechnete, Rothliegende, als die untere, und in den Zechstein, als die obere Hälfte. Am vollständigsten im russischen Gouvernement Perm entwickelt, siehen sie an Ausdehnung weit hinter den älteren Formationen zurück und bestehen in den beschränkten Verbreitungsbezirken, in denen sie die jest, wie z. B. besonders in Deutschland und Rußland, beobachtet worden sind, vorwiegend aus, häusig als Conglomerat erscheinenden, von Porphyren und Melaphyren unterbrochenen und im Ausgemeinen sossischen Sanksteinen, welche sich sowohl durch einen großen Reichthum an Kupsererzen, als auch durch häusigeres Vorkommen von Fossien von den Sanksteinen dieser Periode unterscheiden. In Nord-Deutschland, wo diese Gruppe seit langer Zeit bekannt ist, besteht sie, dem Kohlensandstein (a) aussagernd und oben von dem bunten Sandstein (b) überlagert, aus folgender Schichtenreibe:



Pocaler Durchschnitt der permischen Formationen in Uord-Pentschland.

1 Rothliegendes. 2 Weißliegendes 3 Aupserschiefer. 4 Zechstein. 5 Rauchwade. 6 Uiche. 7 Schlottengype mit Steinkalk. 8 Mergel.

1) Das Rothliegende, größtentheils eine aus röthlichem Sandstein bestehende Süßwasserabslagerung zum Theil von Schuttmassen, welche durch Porphyreruptionen erzeugt wurden, wird auch in das rothe, weiße und graue Todtliegende unterschieden, trägt, obgleich in sehr vielen Bildungsräumen entwickelt, doch vorwiegend den Charakter einer localen Bildung an sich. In Deutschland ist es besonders am Thüringerwalde, am Harze, in der Wetterau, am Spessart und am nördlichen und südlichen Abhange des Riesengebirges verbreitet, wo es sich tief in die Grasschaft Glag erstreckt.



Das Nothliegende im Glater Pecken. 1 Gneiß. 2 Grauwacke. 3 Kohlenformation. 4 Melaphur 5 Quarzporphur (Quarzporphur ist auch der Gang in der Kohlenformation zwischen 3-3). 6 Rothliegendes. 7 Quadensandstein.

Bon ben wenigen organischen Ueberresten führen wir als für das Rothliegende charakteristisch an:



Neuropteris conferta. Glat und Böhmen.



Psaronius asterolithus. Sachjen und Bohmen.



Walchia piniformis. Thuringer Bald, Cachjen, Bohmen.



Palaeoniscus Vratislaviensis. Schlefien und Böhmen.

2) Der Zechstein ober Rupferschiefer hat seine Benennung von einem grauen bituminösen Kalfstein im Mansfeld'ichen, ist außer in Rußland und England, wo ber fogenannte Magnesian limestone eine Baralellbildung ift, befonders in Deutschland bei übrigens geringer Mächtigkeit, 3. B. in Thuringen, am Barg, in Seffen u. f. w. verbreitet und besteht in Thuringen aus Rupferschiefer, aus schwarzem bituminösem, mit Rupfer- und Silberergen eingesprengtem Mergelschiefer gusammengesett, aus, Dachflöt ober Mergelschiefer genanntem, bituminösen Mergelschiefer und bem eigentlichen, aus beutlich geschichtetem Ralkstein bestehenden Zechstein als der unteren und aus Stinkstein, Letten und Rauchwacke als der oberen Abtheilung.

Als wichtige Leitfossile dienen:



Bweig und Eruchtzapfen von Ulmannia Bronnii (Cupressites Ulmanin). Im filberhaltigen Rupferer, eines bidulich-grauen Schieferthons Kurheffens.





Productus horridus. Deutschland, England, Spigbergen.



Spirifer undulatus. Deutschland und England.

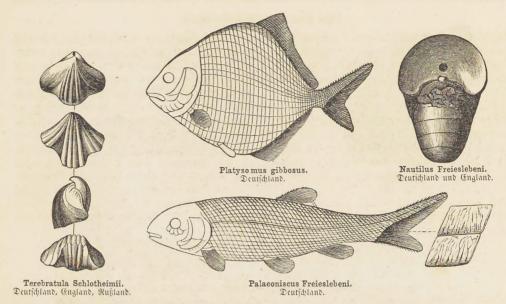

In Schlesien, wo der Zechstein unter andern auch am nördlichen Abhange des Riesengebirges zwischen dem Queiß und der Kathach vorkommt, steigt an der südlichen Grenze dieser Formation ein kurzer Bergrücken empor, dessen aus gelblichem Sandstein bestehender Felsengipfel zum Weißliegenden gehört.



gelsgipfel des Grunauer Spihberges, als ein isolirtes Bortommen des Rothliegenden am nörblichen Abhange bes Riesengebirges.

#### VII. Die Porphyrformationen,

deren, aus einer gleichartigen Grundmasse mit eingestreuten größeren Arystallen oder Körnern bestehende, Gesteine man im Allgemeinen als quarzfreie und quarzsührende Porphyre unterscheidet, sind sämmtlich Gruptivbildungen, welche zu verschiedenen Perioden die Schichten vom lebergangsgebirge bis zur Trias durchbrochen haben, aber besonders häusig im Gebiete des Rothliegenden austreten, mit dessen Bildung sie wenigstens zum Theil in einem ursächlichen Zusammenhange stehen dürsten. Wie alle eruptiven Gesteine ohne alle Fossile, bilden sie hervorragende Auppen und gestreckte Rücken und unterbrechen die Landschaften, in welchen sie auftreten, gewöhnlich durch schrosse Berg- und Thalsormen. Eins der interessantesen Vorstommnisse von Porphyrbildung ist der Wildenberg dei Schönau in Schlesien, welchen Leopold v. Buch wegen der säulenförmigen Absonderung des Porphyrs den merkwürdigsten aller schlessischen Porphyrberge nannte. Mit seiner runden Kuppe über die benachbarten Berge ershoben, besteht er bis zur Hälfte aus vier-, füns-, sechs-, neunseitigen, sast suschaften und sechs Tuß langen Säulen, welche über 60 Fuß hoch zu Tage kommen und eine ununterbrochene, mehrere hundert Schritte sichtbare Wand bilden, welche in der Gegend unter dem Namen "die große Orgel" bekannt ist.



Die große Orgel bei Schonan in Schlefien. Gine Bergwand aus Porphyrjaulen bestehend.

Mit den Porphyren hängt die Melaphyrformation, deren dunklere, oft basaltähnsliche Gesteine am häusigsten als Lager und Decken auftreten, auf innigste zusammen, indem sie oft in deren unmittelbarer Nachbarschaft vorsommen, und, wohl sämmtlich jünger als die Steinkohle, ihre Haupteruptions-Spoche in der Periode des Nothliegenden gehabt haben. Somit fällt die größte Eruption der Melaphyre und der Porphyre an das Ende einer Periode, welche man in Bezug auf die Bildungszeit ihrer Formationsglieder und ihre fossillen Ueberzreste als die primäre oder paläozoische zu bezeichnen pflegt.

#### VIII. Die Triasformationen

beginnen, auf den Zechstein folgend, die zweite, die sogenannte se undäre oder mesozoische, Periode, in welcher, während die Organismen der primären überwiegend durch Gefäßtryptogamen, niedere Seethiere und Fische vertreten waren, unter den 100 bekannten Pflanzen- und 1100 Thierarten, ein häusigeres Vorkommen von höher entwickelten dikotyledonischen Pflanzen und Wirbeltbieren beobachtet wird.



Schichtenfolge der Crias in Wartemberg.

1 Bogesensandstein. 2 Bunter Sandstein. 3 Bellenfalf. 4 Anbporitgruppe. 5 Muichelfalf von Friedrichshall. 6 Lettenfohle. 7 Keupermergel. 8 Keuperjandstein. 9 Lias.

#### Die Bildungen der Trias zerfallen in folgende drei Formationen:

1) Die Buntsandsteinformation, so genannt von dem häufig vorkommenden bunt gefärbten Sandstein oder dem Wechsel von braun-rothem Sandstein und rothen oder grünlichen Schieferthonschichten, zu welchen sich Rogenstein, Gyps, Steinsalz u. s. w. gesellen. Die meist regelmäßig verstheilten Gesteine dieser Formation, deren Verbreitung derjenigen der Triaßgruppe im Allgemeinen entspricht, bestehen in der untersten Stage gewöhnlich aus hellrothen, grobförnigen und oft in Conglomerat übergehenden Sandsteinen, unter dem Namen Vogesensandsteinformation bekannt, aus unten röthlichem oben oft gelbem oder weißem, mit Schieferthon wechselndem, Sandstein, dem bisweilen mit Thierfährten (S. 27) vorkommenden eigentlichen bunten Sandstein, als mittlere Etage, auf welche als

oberste die rothen oder grünen Schieferthone, Letten u. s. w. mit Steinsalzeinlagerungen folgen. Im Allgemeinen sehr arm an Fossilien, unterscheidet sie sich von den übrigen Formationen dieser Gruppe wesentlich nur durch Pflanzen, von denen wir aus der unteren Etage solgende ansühren:



Calamites arenaceus. Durch alle drei Format. der Trias.



Voltzia heterophylla.



Aetophyllum speciosum.

2) Die Muschalksormation, eine an Fossilen reiche pelagische Kalksteinbildung, ist am vollkommensten und mächtigken in West-Deutschland entwicklt, von wo sie sich ein Stück nach Frankereich hinein, in der Ostrichtung durch Schlessen nach Polen erstreckt. Außerdem tritt sie auch in den deutschen Alpen besonders charakteristisch auf, während sie, auch in den nördlichen Alpen nur schwer unterscheidbar, im süblichen Frankreich und in England ganz sehlt. Man unterscheidet in dem Muschelskalke West-Deutschlands den untern oder Wellenkalk, die, sast sossischen Zwischenbildung oder Unhydritgruppe und den obern oder Hauptmuschelkalk als seine drei Etagen, zu deren charakteristischsten Fossilen solgende gehören:

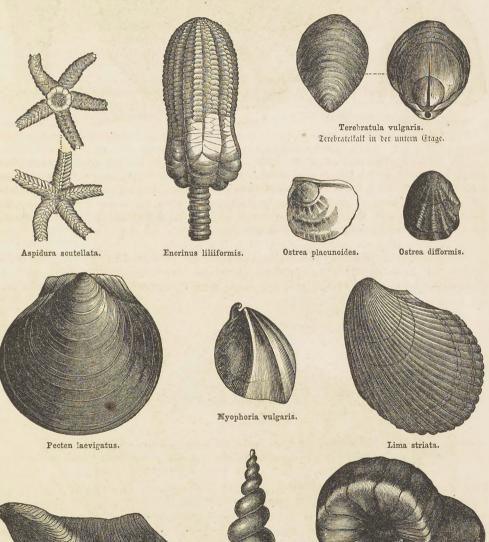

Turbinites dubius.

Nautilus bidorsatus.

Gervillia (Avicula) socialis.



Placodus Andriani.



Ceratites nodosus



Pemphix Sueurii.

3) Die Keuperformation, welche ihren Namen von einem, im Coburg'schen Keuper genannten, Sandstein erhalten hat, besteht in der untersten Etage hauptsächlich aus grauem Schieferthon und Sandstein mit Lettenkoble, in der mittleren aus bunten Mergeln und in der oberen aus Keupersandstein. Im Allgemeinen ist diese Formation arm an Fossilen, von denen die meisten Pslanzen sind. Alls Parallelbildungen dieser Formation betrachtet man die, von v. Schauroth zum Lias gerechneten, St. Cassianer Schichten östlich von Bogen in den Südalpen.

Die nachstehende Zeichnung, den idealen Querschnitt der deutschen Alpen zwischen Rosenheim, Kufftein und Tolmezzo darstellend, veranschaulicht uns die dortige Lagerung der Trias, welche zu beiden Seiten der Urschiefersormation zwei, aufs Engste mit den auflagernden Juragesteinen zusammen-



Idealer Purchschnitt der deutschen Alpen zwischen Rosenheim, Aufflein und Colmezzo. 2 Albenfalt und Dolomtt. 3 Sandfiein. 4 Grauwacke. 5 Arhfiallinische Schieser, zum Theil von Granit durchseit.

hängende, Zonen bilden. Die Formation wird namentlich durch die, dem bunten Sandstein entsprechende, Sandsteinschicht (3) und den Alpenkalk (2) repräsentirt. Die wirklichen Alpenkalksteine, welche nach Cotta "theils dem Muschelkalk und Keuper, theils dem Jurakalk und in der Gestalt des Hippuritenkalksteins selbst der Kreide entsprechen, bilden überall mächtige selsige Bergmassen, welche nach oben in schrosse Felszacken oder breite Hochplateaux, wie der gegen 9300' hohe Wazmann der nördlichen Kalkalpen Salzdurgs, enden. Im Gebiete der Kalkalpen herrscht meist die nackte Felszabersstäche vor, und diese ist fast überall von, einen Zoll dis mehrere Fuß, breiten und tiesen Rinnen, den sogenannten "Karren", durchschnitten, zuweilen auch durch tiesere Löcher, "Riesentöpse", zerrissen, welche beide eine Folge von Wasserauswaschungen sind".



Der Wagmann in den nördlichen Ralkalpen Salgburgs.

# IX. Die Juraformationen

lagern, wie uns das Profil des Schweizer Jura zeigt, mit ihren Schichten auf dem Keuper und Muschelkalk, und diese sind durch spätere Eruptionen mannigfach gehoben, gebogen und zerrissen worden.



Querprofit des Schweiger Jura.

I. Kette des Beißenstein, II. des hauenstein, III. bes Paswang, IV. des Mont Terrible.

5 Muschelfalf. 4 Keuper und Lias. 3 Oberer brauner Jura (unterer Dolith). 2 Oxfordmergel. 1 Portlands und Korallenkalf. a Egerkingen. b Die hohefluth. c Barschwyl. d Schönthal. e der Rehhag. f Der Renken.

Die römischen Zissern geben zugleich die einzelnen Erhebungspunkte an, oberhalb beren die Schichten sämmtlich aus ihrer früheren Lage gebracht und zum Theil in dem Grade gehoben worden sind, daß z. B. die obersten Schichten 1 links sowohl Mulden, Einsenkungs- oder Fallungs- thäler (bei c), als auch, auseinandergerissen, sogenannte Zerreißungsthäler (links von d) bildeten und zum Theil durch die emporgetriebenen unteren Schichten (bei d oberhalb 3 und links von e ober- halb 3) weit von einander getrennt wurden. Bei IV. ist sogar die Erhebung so stark gewesen, daß der Muschelfalk sämmtliche über ihm lagernde Keuper- und Juraschichten zerriß, selbst einen, als Mont Terrible bekannten, Sattel und zu beiden Seiten, von den Schichtenköpfen der getrennten Gesteine bes grenzte, Thäler bildete.

Die Juraformationen sind bis jest hauptsächlich in Europa beobachtet worden, wo sie zwar nicht ausgedehnte, aber oft mächtige, bisweilen in hohe Gebirge aufragende Schichtensspleme bilden, deren Reihenfolge in England in dem folgenden Durchschnitte dargestellt ist.



und Anochenbett.

a Unterer Liasfalf (Gropt itenfalf). b Blauer und weißer Lias. c Gijenftein und Liasmergel. d Oberer Liasichiefer. e Mergels Canbftein. f Gijenhaltige Chichten (Gifen Dolith). g Unterer Dolith. h Balfererde. i Stoneefielbichiefer (Plattenichiefer). k Großer Dolith (als 200' machtige Sauptetage). 1 Bradfordthon. m Foreft-Marmor (grauer oder blaulicher Kaltftein). n Corn-Braih (falfiger Sandstein, graulich-blauer Rallftein und Thon). o Rellowangesteine. p Driordthon. q Rallgrud (taltiger Candftein). r Korallentalt (Coral-rag), s Drford-Dolith (Gifen-Dolith). t Rimmeridgemergel. u Portlandfalt. v Burbedichichten. w Saftingefand. x Bealdenthon (Balderthon).

### In Sud-Deutschland ift die Gliederung ohngefähr folgende:



Ideale Skigge des fuddeutschen Beckens.

1 Molaffe. 2 Beiger Jura. 3 Brauner Jura. 4 Lias. 5 Reuper. 6 Mufchelfalf. 7 Buntfandftein. 8 Aryftallinifche Gefteine.

Die einzelnen Formationen dieser Gruppe find:

1) Die Liasformation, nach einem Worte englischer Steinbrecher fo genannt, und bisweilen auch als schwarzer Jura, früher als Gruphitenkalk, bezeichnet. In Pommern und Oberschlesien feblend, hat diese Formation so ziemlich dieselbe Berbreitung, als die ganze Gruppe, deren unterste Abtheilung fie bilbet, besteht vorwaltend aus Candsteinen, bläulichen ober graulicheschwarzen, oft bituminofen, Ralksteinen nebft Mergelfchiefern und Schieferthonen, welche Liasichiefer beißen, wenn fie schiefrig sind.

Bu den wichtigften Leitfoffilen des Lias gehören:

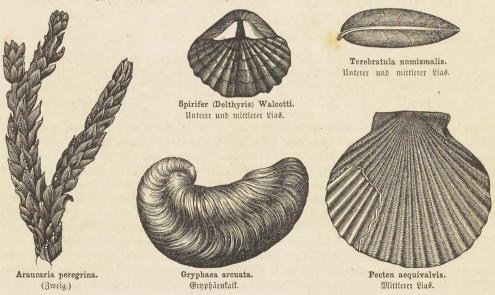

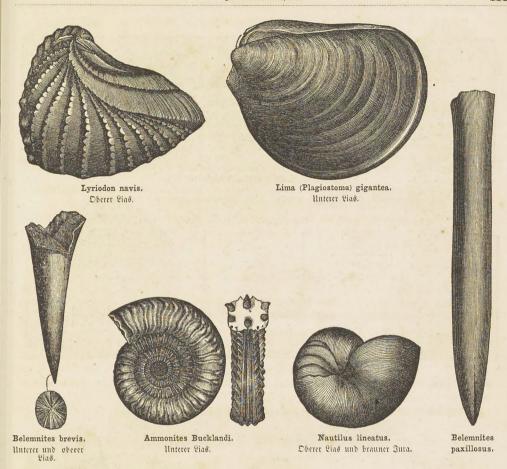

Sinfictlich der zu dieser Formation gehörenden fossilen Reptilien verweisen wir auf S. 62.

2) Die Juraformation, beren gleichzeitige Ablagerungen in England Dolithformation genannt werden, ist besonders in Deutschland, Frankreich und England entwickelt und wird als brauner und weißer Jura unterschieden, von denen der erstere vorherrschend aus braunem und grauem Thon nebst Mergel, so wie aus sehr eisenschüssissischen Sandstein und Kalkstein von oft volithischer Textur, dieser, hauptsächlich die Massen des schweizerischen, schwäbischen und fränkischen Jura zusammenseyend, aus lichtgrauen Kalkmergeln und thonigen Kalksteinen besteht, welche oben mit weißen Kalksteinen (lithographischer Schieser) abwechseln. In dem braunen Jura spielen hin und wieder die Steinkohlen (Gycadeenkohlen) und die Sphärosiderite und Thoneisensteine eine bedeutende Rolle. So sind z. B. die flachzellipsvisischen, lagerweise aneinander gereihten und in verschiedenen Niveaux vorstommenden, Thoneisenstein-Nieren dis zu 2' Durchmesser in Oberschlessen für die Eisen-Industrie von besonderer Wichtigkeit. Ihr Lagerungsverhältniß zu den umgebenden Gesteinen ergibt sich aus solgenzden Prosiden.



Choneifensteinlager im braunen Jura Oberfchlefiens.

a Sand. b Grauer Cand. e Letten. d Canbstein. e Bunter Thon. f Brauneisenstein. g Grauer Thon (Thoneisenstein). h Letten mit Thon. i Thoneisenstein nebst ben übrigen ebenso bezeichneten. k Sand mit Baffer.



Choneifenfteinlager im brannen Jura Oberfchlefiens.

a Sand. c Leiten. d Sandstein. g Thon mit Thoneisenstein. h Letten und Ihon. k Sand mit Baffer. 1 Rothe Letten.

Bu den häufigsten Leitfossilen des braunen Jura gehören:



Polypodites Lindleyi. Farn mit Fructification. Bei Scarborough in Yorfshire.



Zamites lanceolatus. Frucht. Bei Scarborough in Yorfsbire.



Pachypteris lanceolata. Bahricheinlich eine Cycadee. Bei Whiton in Yorfibire.









Apiocrinus rotundus. Noch häufiger im weißen Jura.

Cidaris crenularis. Häufiger im weißen Jura.

Ostrea Marshii. Untere Oxfordgruppe.



Gryphaea dilatata. Im oberen braunen und auch im weißen Jura Englands, Deutichlands, Franfreichs. Polens, Ruflands.



Astarte depressa. Schwaben, Normandie, Sud-England.



Ammonites ornatus. Meift verfiest, faum zollgroß. Nord-Deutschland, Schwaben, Normandie.



Belemnites canaliculatus. Nord-Deutschland, Schwaben, Jura, Süd-England.



Scyphia reticulata. Audy im Oxfordfalf.



Waldheimia (Terebratula) impressa. Deutschland, Jura.



Cidaris Blumenbachii. Stachel. Schwaben, Jura, R. England.



Lithodendron trichotomum. Nord-Deutschland, Schwaben, Gud-England.



Exogyra (Ostrea) virgula. N.:Deutschand, Sura, S.:England.



Diceras arietina. Korallenfalt des Jura.



Phasianella (Melania) Heddingtonensis. Nord-Deutjdyland, Jura, England.

Während sowohl die Lias- als die Jurasormation lediglich Ablagerungen aus dem Meere sind, trägt 3) Die Wealdensormation (Wieldensormation), als deren Parallelbildung der sogenannte Deisters andstein zwischen Helmstädt und Bentheim zu betrachten ist, den Charaster einer Brakwasser- (halbgesalzenes Wasser) und Süßwasser-Vildung an sich, und ist namentlich in dem, "Weald" genannten, Theile Süd-Englands (Kent, Surrey, Susser) verbreitet, wo ihre Abtheilungen als Purbecks sichten (von der Insel Purbeck, derühmt durch ihren Kalt), Haftingssand (von den Sand- und Thonschichten bei Hastings an der Küste von Susser) und Wealdenthon (bröcklicher Schieferthon und Mergel) unterschieden werden. Obwohl ihre Verbreitung eine blos locale ist, so erreicht sie doch disweilen eine Mächtigkeit von 1200 Fuß, und ihre Fossie, von denen man 72 Pflanzen- und 120 Thierarten kennt, zeichnen sich besonders durch einige Ueberreste von Reptilen aus, welche aus eine außervordenliche Größe derselben schließen lassen Für die brakischen Purbeckschichten sind z. B. die Ueberreste von



Lepidotus Mantelli. Gaumenfiud, Bahne und eine Schuppe.

für ben haftingsfand Unio Valdensis und die Ueberrefte von den Sauriern Splaofaurus und Iguanodon,



Hylaeosaurus Oweni.

Cfelett aus bem Steinbruche von Tilgate-Foreft.

Die hales und vericiedene Rudenwirbel, viele Rippen und bie Buuftnochen find erhalten. Die ectigen Stackeltnochen, welche in ber Richtung ber Wirbelfaule liegen, liefen ursprünglich wie ein gezahnter Kamm über ben Ruden bes Thieres.



Iguanodon Mantelli. Innere und außere Seite bes Zahns. Im falfigen Sanbstein von Tilgate-Forest.



Unio valdensis. Unterer Sastingesand von Dorsetsbire und der Insel Wight.

und für den Wealdenthon:



Paludina fluviorum. Gange Ralfichichten (Guffer, oder Petworthe Marmor) jufammenfegenb.



Cypris valdensis. Acuficrst häufig im Schieferthone wie Glimmerblättchen liegend.

charafteristisch.

#### X. Die Kreideformationen

bilden den Schluß der seeundären oder mesozoischen Periode und umfassen beinahe ausschließelich, noch oft durch Eruptionen gehobene, Meeresablagerungen, von denen die weiße Kreide, ein besonders an den Küsten Süd-Englands und Nord-Frankreichs verbreitetes Glied, dieser sehr verschiedenartig eintwickelten Formation den Namen gegeben hat. In paläontologischer Hinsicht unterscheiden sich die Gesteine dieser von der Jurasormation, abgesehen von allen übrigen Merkmalen, durch den Mangel an allen Säugethierresten.

In England ift die Rheihenfolge der Kreideschichten folgende:



1 Unterer Grünsand (Lower Greensand). 2 Specton-Thon (Specton-clay, in Yorfsbire). 3 Shanklin-Sands, in Suffey). 4 Gault. 5 Oberer Grünsand (Upper Greensand). 6 Kalfmergel (Chalk-marl, dem Pläner und Flammenmergel entsprechend). 7 Unterer (graver) Kalf (Lower chalk). 8 Oberer Kalf mit Feuersteinen (Upper chalk with flints).

1) Die untere Kreides oder Quadersandsteins Formation, als deren unterste Abtheilung die, von Cotta als selbstständige Formation abgesonderte, Neocoms und Hilsbildung, als obere der untere Quadersandstein, der Pläner und der obere Quadersandstein betrachtet werden.

Die Meeresablagerungen der Neocombildung (Néocomien, weil besenders um Neuschatel entwickelt), treten 3. B. im Jura, in den Alpen, Karpathen, in der Krim, in Westphalen (Hils) und in England (unterer Grünsand, greensand) auf und bestehen vorwiegend aus sandigem grünsichen Thon, Sand mit Kalksteinbänken, eisenschüssigem Sand und Sandstein u. s. w. und zeichnen sich durch einen großen Neichthum an Fossilen aus, von benen wir als charakteristisch nennen:

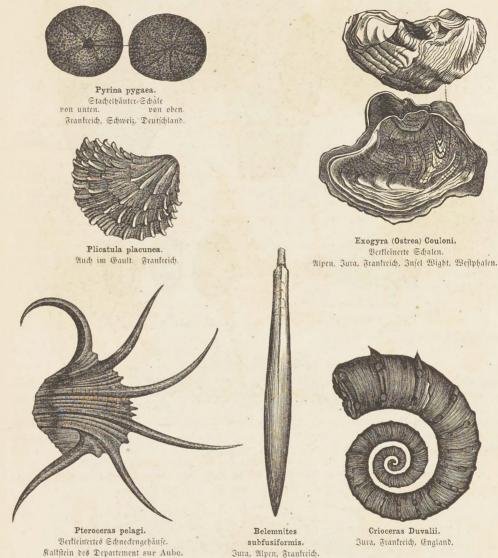

Die Quadersandsteinsormation im engern Sinne ist mit Einschluß der zu ihr gehörenden Bildungen der französischen Glauconie und des Grès vert, sowie des englischen Chalk-marl (Kalkmergel) und des fossilreichen Gault (englische Provinzialbezeichnung für eine Thonbildung), vorwiegend aus weißzlichen und gelblichen, oft wulstigen, Sandsteinen und, mit dem Gesammtnamen Pläner bezeichneten, Grünsandstein, Mergel, Plänerkalf, Kalkstein u. s. w. zusammengesetzt und über weite Districte Europa's verbreitet. Die Gosausormation in den Ostalpen im Salzburgschen gilt als ein Nequivalent der Duadersandsteinsormation.

Leitfossile der Quadersandstein= und mit dieser verwandten Bildungen sind nebst den bereits im paläontologischen Abschnitte genannten:



Cassidulus lapis caneri. Quaderjandsteinf. 22. Deutschlands, Belgiens, Frantreichs u. Englands.



Exogyra (Ostrea) columba. Quadersandsteinf. N.: Deutschlands, Belgiens, Sachsens und Böhmens.



Spondylus spinosus. Quaderfandsteinf. N. Deutschtands, Belgiens, Sachsens und Böhmens.



Unoceramus sulcatus. Bault. Auch in den Parallelbildungen von Savonen bis Tyrol.

Nucula bivirgata. (Bergrößert.)

Im Gault.



Rostellaria Parkinsoni. Im Gauft.



Ammonites varians. Quaderjandftein N.B. Deutschlands.

2) Die obere Kreideformation unterscheidet sich von der vorigen namentlich durch das Borstommen der weißen Kreide und ist am mächtigsten im Südosten Englands entwickelt, von wo sie sich nach Nord-Frankreich und Belgien erstreckt und weiter nach Osten auf den Inseln Dänemarts, auf Rügen und an den Küsten Pommerns wieder auftritt. Hinsichtlich der Fossile, von denen 3. B. Polysthalamien und Bryozoen (S. 47) die schreibende Kreide saft ganz zusammensehen, während andere häusig in Feuersteine umgewandelt sind, beschränken wir uns auf solgende:



Confervites Woodwardii. In der Kreide von Norfolf.



Belemnites mucronatus. Kreide. Lettes Auftreten der Gattung.

Obgleich die verschiedenen Ablagerungen der Areidegruppe sehr ausgebehnte Flächenräume in horizontaler Lagerung bedecken, so zeigen sie sich doch nicht selten durch Eruptivmassen gehoben und bilden oft malerische Berge, welche in Folge von Berwitterungen und Zersetzungen nicht selten höchst abenteuerliche Formen erhalten haben. In dieser Hinsicht zeichnet sich in Deutschland besonders der Quadersandstein der sächsische Schweiz und der Adersbacher Felsen aus.



Quaderfandftein der Adersbacher felfen in Bohmen.

Ein interessantes Vorkommen ist der Quadersandstein, welcher am Fuße des basaltischen Geiersberges bei Goldberg in Schlesien eine unter dem Namen "Rabendecken" (auch Rabendocke) bekannte auffallend zerklüftete Felswand bildet.



Quaderfandftein des Rabendecken bei Goldberg.

schaffenheit ihrer organischen Ueberreste als der Anfang von Bildungen ergeben, welche sich unmittelbar und allmälig an die unserer Gegenwart anschließen.



Abgeschliffene Fläche eines Stückes schwärzlich-grauen Tertiär-Aalkes, um die Windungen der in ihm enthaltenen sofflen Schneckengehäuse aus den Gattungen Turbinella und Pyramidella zu zeigen.

Es find die Ablagerungen, welche man als

## XI. Die tertiaren Formationen

unterscheibet und als Vorläufer der Bildungen unserer Zeit betrachtet, da sie Ueberreste von Organismen enthalten, von denen viele mit den noch lebenden identisch sind, und zwar nimmt die Uebereinstimmung der fosstlen mit den noch lebenden in dem Grade von den untern nach den oberen Ablagerungen zu, daß Lyell diese Erscheinung benußte, um die Tertiärgebilde nach dem Procent der Uebereinstimmung zwischen den sosstlen und lebenden Meeresconchylien als einzelne Formationen zu sondern. Nach diesem Princip unterschied er eocäne mit weniger als 17 Procent, miocäne mit 17 bis 35 Procent und psiocäne Ablagerungen mit mehr als 35 Procent lebenden Arten. Von den früheren Perioden unterscheidet sich die tertiäre als der Anfang der sogenannten kändzoischen Periode besonders durch das Auftreten vieler, jett ausgestorbener, Säugethiere und Vögel.

Nach dem Vorwalten zweier von Spanien bis an die Grenzen China's sich erstreckenden und das Mittelmeer nördlich und südlich begrenzenden Glieder, welche in den Alpen, Apenninen und Karpathen noch bis zu den höchsten Gipfeln erhoben worden sind, nennt man

1) Die eocäne (unterste) auch die Nummulitens und Flyschsormation, aus welcher man, die Beckenbildungen hinzugerechnet, bis jest allein 250 Pflanzens und 5000 Thierarten kennt. Während die kalkigen und sandigen Gesteine der ersteren häusig fast nur aus den Schalen von Nummuliten (S. 48) bestehen, enthalten die Flyschschere (Flysch, eine schweizerische Bezeichnung für einen grauen Schiefer), als deren Aequivalent außer andern auch die sischreichen Kalkschere am Monte Bolca bestrachtet werden, fast nur einige Fucviden und werden deshalb auch FucvidensSchiefer genannt. Die Schichten beginnen mit Nummulitens und Sandstein als der untersten, auf diese folgen Flysch und Numulitensalt als zweite und zu oberst lagert Flysch: (Fucvidens) Schiefer und Sandstein, sandiger Schieferthon u. s. w. als dritte Etage.



Brudflade eines Stückes Hummulitenkalk, als Baumaterials ter Pyramiden von Gygeb.



Delesserites Gozzolanus.



es Gozzolanus. Fucoides Lamourouxii. Aus dem Kalfe des Monte Bolca bei Berona.

Besonders interessant durch seine mannigfaltigen, theils Meeres, theils Süßwasser, Ablagerungen und seinen ungeheuren Reichthum an Fosselen ist das, auch Bassin der Seine genannte, Pariser oder

nord = frangofische Beden, welches sich über einen Flächen= raum von mehr als 1000 Q.= Meilen erstreckt und durch ähn= liche Ablagerungen in Belgien und das Londoner Becken im untern Themsethal ergänzt und abgeschlossen wird, so daß das Sanze gemiffermaßen aus brei Buchten besteht. Indem wir den nebenstehenden Durchschnitt mittheilen, muffen wir gur Ber= meidung von Irrthumern be= merten, daß die angegebenen Schichten in der Wirklichkeit nicht so wie in der Zeichnung auf einen Punkt zusammenge= drängt sind, sondern mehr oder weniger von einander abgeson= bert über bas gange Terrain unterfte Gugmafferbilbung. pertheilt liegen.



Idealer Durchschnitt des Parifer Beckens.

Als einige ber wichtigsten Leitfossile biefer Bedenformation nennen wir:



Nipadites ellipticus. Palmfrucht im London-Thon der Insel Sheppen.



Cardium porulosum. In verschiedenen Schichten, besonders Grobfalf, von Paris, Belgien, London.





Neritina (Nerita) conoidea. Bon oben. Bon ber Seite. Bon unten. Im Sande von Soissons, auch in ähnlichen Gliedern bis an die Mündungen des Indus verbreiet.



Murex tubifer. mittleren Grobfalf von Paris.



Turritella imbricataria.



Conus deperditus.



Im mittleren Grobfalf von Paris, in Belgien. in den Bradleibamschichten von London.



Rostellaria macroptera. Im London-Thon, in Belgien.



Limnaeus longiscatus. London, Paris.



Cerithium mutabile. Im mittleren Meeresfande von Baris.



Cerithium giganteum. (Berfl.) Mittler Grobfalf von Paris, in Belgien, London.

Außer ben Ueberreften wirbellofer Thiere enthalten die genannten Beden und in ihnen befonders bie Gruppe des Sußwafferfaltes fehr viele Rnochen von Fischen, Reptilen, Bogeln und Säugethieren.

Die miocane oder mittlere und die pliocane oder obere Tertiarformation haben so viel Gemeinschaftliches, daß fie füglich in eine zusammengefaßt und nach bem Borschlage von Hörnes als

2) Die neogene Formation bezeichnet werden konnen, in welcher häufig brakische mit Gußwasser-Ablagerungen abwechseln und die Braunkohlenbildung mehr oder minder mächtig auftritt. Außer den Sempsteadschichten der Insel Wight, den Limburger Schichten, dem Septarienthon bei Berlin, ben burch ben Indusientalt (S. 57) befannten Schichten ber Auwergne find in ber, gewöhnlich gur miocanen Formation gerechneten Abtheilung besonders bas Mainzer und bas Wiener Beden, so wie die Brauntoblenlager Nord-Deutschlands und die Molaffe ber Schweiz zu erwähnen. Das Mainzer Becken, fich zu beiden Seiten bes Mheins von Landau bis Bingen und von Geißenbeim bis nach Gießen erstredend, besteht aus Meeres-, bratischen und Suswaffer-Ablagerungen, an welchen namentlich ber Enrenen: und Septarienmergel, ber Lanbichnedenfalt von Sochheim, ber Cerithienfalt von Florsheim, ber Litorinellenkalt von Mombach und Wiesbaden, der Blätter-Sandstein von Mungenberg und ber Saugethierknochen führende Sand von Eppelsheim an Fossilen reich find. Das Wiener Beden, fid weit bis nach Mähren binein erstredend, besteht vorherrschend aus fogenanntem Tegel, einem bläulichen oder grunlichen plastischen Thone, welcher von unten nach oben aus rein marinem durch bratischen in Sußwasser Tegel übergebt und ebenfalls sehr zahlreiche und verschiedene Kossile ein: folient. Der fogenannte Leithakalt wird als eine Parallelbilbung tes Tegels betrachtet. Wir muffen uns darauf beschränken, von den sowohl hier als anderwärts vorkommenden folgende als wichtige Leitfossile zu nennen:

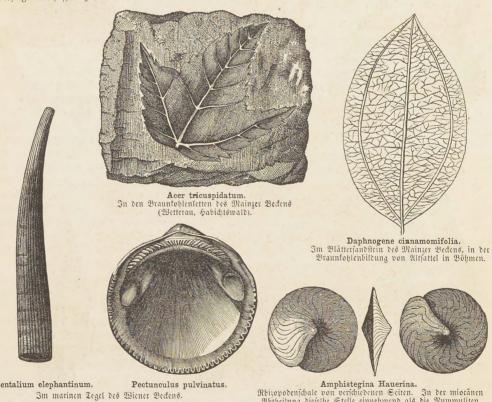

Dentalium elephantinum. Im marinen Tegel des Wiener Bedens.

Rhizopodenichale von verschiedenen Seiten. In ber miocaner Abtheilung Dieselbe Stelle einnehment als bie Nummuliten in ber cocanen Formation. Im Wiener Beden.



Cerithium plicatum. Im Gerithienfalf bes Mainzer Beckens, in ben Limburg'ichen und hempstead: Schichten.



Paludina — ? Im Litorinellenfalf bes Mainger Beckens.



Fusus bilineatus. Im Sußwasser: Tegel des Wiener Beckens.



Rostellaria pes pelecani. Im marinen Tegel tes Wiener Beckens.

Eins der wichtigsten Glieder dieser Abtheilung ist die im nördlichen und mittleren Deutschland weit verbreitete und von L. von Buch in sieben Territorien gesonderte nord- und mitteldeutsche Braunkohlenformation, deren Schichten nicht selten durch basaltische und trachytische Eruptionen gestört werden. Es sind diese Territorien 1) das oberrheinische, 2) das rheinisch-hessische, 3) das niederrheinische, 4) das thüringisch-sächsische, 5) das böhmische, 6) das schlessische, 7) das norddeutsche Becken. Im Allgemeinen sind die Lagerungsverhältnisse einfach, wie z. B. auch die beisolgenden Prosilzeichnungen veranschaulichen.



Profil des Braunkohlenlagers am rechten Ufer der Warthe bei Birke in der Proving Posen.
a Tertiarer Canbficin. b Cand, Thon und Geschiebe. Zwischen a und b bie Brauntohlenlager.
Ter horizontale Strich gibt bas Niveau bes Warthesluffes an.



Profit des Braunkohlenlagers der Ernft-Hermanngrube bei Dalkau (Areis Glogau) in Niederschlesien. b d e Thonschichten im Liegenden und hangenden. a Lehm und dauber Cand. Die oberfte Abtheilung aus Alluvium bestehend.



Profil des Braunkohlenlagers bei Grunberg.

Linie 3 ben Oberspiegel bei Pommerzig, Linie 2 die Kummerstollen-Sohle, Linie 1 die trodene Sohle angebend. c Oberhalb und unterhalb Cand. b Oberhalb und unterhalb Thon. a Lehm.

Das wellenformig gebogene, wie oben buntel ichraffirte, Brauntohlenlager ift oberhalb und unterhalb von Thon umgeben. Die fentrechten Barallellinien geben bie verschiedenen Schachte, Die zwei einzelnen punetirten bie Bohrlocher an.

Indem wir hinsichtlich der Pflanzenreste auf den paläontologischen Theil des Atlas verweisen, bemerken wir nur noch, daß die Kohlenlager theils aus erdiger Braunkohle, theils aus bitumiösem Holze bestehen und, obgleich wahrscheinlich zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden, als neogene Bildungen bezeichnet werden können.

Noch jüngere Gebilde sind die wegen ihrer Weicheit in der französischen Schweiz Molasse genannten grauen Sandsteine, welche am Nordrande der Alpen und längs der Karpathen zum Theil mächtige Schichten zusammensehen und in den Alpen noch in später Zeit bis zu einer Höhe von 6000 Fuß emporgehoben worden sind. Die sogenannten Sub-Apeninnen= und die sicilischen Tertiärsormationen gehören wie die Eragsormation von Suffolk und Esser und die kaspischen Formationen zu den pliocänen Ablagerungen, welche sich durch ihre sossillen Ueberreste der gegenwärtigen Schöpfung entschieden nähern.

In der Tertiärzeit, wo sogar noch, wie in den Alpen, nachträgliche Graniterhebungen stattsanden, beginnen jene Eruptionen, welche, sich dis in die Gegenwart sortsepend, zum Unterschiede von den plutonischen früherer Perioden vulkanische genannt werden. Das erste Aufetreten der vulkanischen Thätigkeit wird durch

## XII. Die Tradint- und Bafaltformationen

bezeichnet, welche häusig die tertiären Ablagerungen durchsehen und mannigsache Störungen in ihnen hervorgebracht haben. Die Trachyte, zu denen auch Trachytporphyr und Phonolith als Formationsglieder gehören, ergeben sich bald als ältere, bald als jüngere Eruptionen als die Basalte, sind meist weiße oder hellgraue, bisweilen auch schwarze, Gesteine mit seinkörniger porphyrartiger Grundmasse und erheben sich gewöhnlich als kuppels oder domförmige Berge auffallend über ihre Umgebungen und zeigen nicht selten reihens oder gruppenweise Anordnung, wie im Siebengebirge, von welchem der bekannte Drachensels gewissermaßen den Borposten bildet.

Die Basalte, schwarze und ziemlich schwere Gesteine, aus einem dichten und innigen Gemenge von Augit und Labrador mit Magneteisenerz und häusig Olivin bestehend, erstrecken sich mit ihren Eruptionen bis in die sogenannte Diluvialzeit, und erscheinen in Decken (S. 79), Schichten, Lagern, Strömen, Gängen, Auppen und zeichnen sich häusig durch ihre säulenförmige Absonderung aus, von welcher wir außer dem bereits auf S. 29 erwähnten noch ein Vorkommen aus der Lausig ansühren, wo "eine Partie der gegliederten Basaltssäulen senkrecht, eine andere in der Nähe schief, unter 40 bis 45° geneigt, steht. Die absgesonderten Stücke der Säulen sind in ihrer äußern Form abgerundetzviereckig, zum Theil aber auch unregelmäßig und mit ungleich ründlichen Umrissen, manche zwischenliegende Abssonderungsstücke auch etwas zusammengedrückt." (S. die geognostische Beschreibung der preußisschen Oberlausst von E. F. Glocker.)



Cradont des Dradenfels im Siebengebirge am Rhein.



Gruppe ichief einfallender gegliederter Bafaltfanten am Schroiper Berge in der Laufig (nach Glocker).

#### XIII. Quartare und neuere Formationen.

Zwischen den Bildungen der tertiären und der gegenwärtigen Periode trifft man häusig locale Ablagerungen, welche, obwohl nur sehr schwer nach beiden Verticalrichtungen abzugrenzen, bald als postpliocäne bald als Diluvialbildungen unterschieden werden und, auf ähnliche Weise wie die der Gegenwart durch Ueberschwemmungen, Meereseinbrüche, Korallenrisse, Gletscher u. s. w. entstanden, sich etwa nur durch eine größere Verbreitung und Mächtigkeit, so wie durch fossile Sinschlüsse, deren lebende Repräsentanten entweder ausgestorben sind oder nicht mehr in den Gegenden der Ablagerungsorte vorkommen, von den Bildungen der Gegenwart unterscheiden. Die nach einem kalkreichen und sandigen Lehm (Löß) benannte Lößformation ist ein namentlich in den Niederungen des nördlichen Europa weit verbreitetes Diluvialgebilde, als dessen Aequivalente und Parallelbildungen die Lehmablagerungen Nord-Amerika's, die gefrorenen Schichten des nördlichen Sibirien, die unteren Schichten vieler Torsmoore und die Ansüllungen der bekannten, an Ueberresten und Ercrementen von Bären, Hyänen, Elephanten, Zweihufern u. s. w. reichen, Knochenhöhlen betrachtet werden.



Durchschnitt der Gailenreuther Anochenhöhle in Franken.



Ursus spelaeus.



Hyaena spelaea.

Die neuen und gegenwärtigen, gewöhnlich unter der Bezeichnung Alluvium oder Alluvial zusammengefaßten, Bildungen unterscheiden sich von den obersten Tertiär= und Diluvialbildungen nur durch das Vorkommen halbsossiler Ueberreste von Menschen und jest lebender Thiere und Pflanzen. Für das Studium der Geognosse und Geologie sind sie insofern von großer Wichtigkeit, als ihr der Beobachtung ausgesetzter Bildungsverlauf uns einen Einblick in die Entstehungsweise der ältern Schichten gestattet. Die auffallendsten Veränderungen der Erdsoberstäche werden veranlaßt durch

Flußanschwemmungen, welche 3. B. an den Kuften die, Land-, Meerwaffer- und Brakwaffer- Organismen enthaltenden, Delta's bilden;



Skigge des Uitbelta's. Gine fandige Ablagerung mit Canbbanten, die allmalig ausgufüllenden Lagunen einschließend.

Meeresanschwemmungen, welche fich theils zu Sand- und Kalksteinen verhärten, theils an flachen Kuften als Dünen befannte, durch Winde oft weit ins Land fortgedrängte, Sandhügel auftreten;



Duenfand, burch den Bind gu hugeln aufgetrieben und vorwartst gedrangt. Die Pfeile WW geben die Windrichtung, die übrigen das Fortreiben und die Unhaufungen bes Sandes an.

Chemische Ablagerungen, indem sich aus dem Wasser Kieselerde, Eisenoryd, kohlensaurer Kalk u. s. w. als Kieseltuff, Raseneisenstein, Sinter und Tropsstein absehen;



Adelsberger Cropffteinhöhle bei Crieft.

Phytogene und zoogene Formationen, als Ablagerungen von Pflanzen und Thieren, unter benen die bald an den Ufern Umwallungen, bald Infelgruppen bildenden, aus Korallenstöcken (Atlas des Thierreichs S. 241 u. 242) zusammengesetzen Korallenriffe ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen;



foralleuftoch der Maeandrina daedalea.

Eisformationen, als Schnee und Eisfelder in den Polargegenden und auf hohen Gebirgen. Die aus theilweise geschmolzenem Schnee entstandenen Gletscher sind Eisströme, welche durch die Ablagerungen von Schuttz und Steinmassen die sogenannten Moränen bilden.



Aorallenriffe an den Maldiven-Infeln. Lagunenriffe, in benen ringförmige "Atole" freisförmige Wafferbeden einschließen.



Spiegelbild des Zargletschers. Bur Rechten die schmalen Seiten moranen des Finfter-Narhorngletschers, jur Linfen die der Lauteraarhorner. Die einander zugewandten Seitenmoranen bilden die breite Mittel morane.



Bletfder der Montblanc-Aette vom Breven aus.

a Chamouni. b Montblanc. e Aiguille verte. f Dome du Gouté. Unterbalb b steigt zwischen dem zweiten (von Rechts nach Linte) bunteln Felsruden ber Bossonse Gleischer herab. Das Mer de Glace bildet den außerften schmalen gebogenen Strom zur Linfen unterhalb e und oberhalb best mit a bezeichneten Thales an der Grenze lints.

Die Ablagerungen der Gegenwart werden ähnlich den früheren häufig durch unterirdische Kräfte gestört, welche sich entwender in säculären, d. h. allmäligen und in langen Zeitzäumen erfolgenden, Hebungen und Senkungen des Bodens, oder in instantanen, d. h. in kurzer Zeit, "gleichsam wie mit einem Rucke vollbrachten," Dislocationen kundgeben. Für die Wirklichkeit abwechselnder Hebungen und Senkungen des Bodens werden unter andern die Ruinen des Serapistempels als Beweis angeführt, dessen Sürlen oberhalb einer 12' hohen glatten Oberstäche von Meeresbohrmuscheln durchbohrt worden sind. Plötliche und häusig sich wiederholende Kraftäußerungen des Erdinnern sind Erdbeben und vulkanische Ausbrüche, mit welchen auch die Thermen und Springquellen im Zusammenhange stehen.



Ruinen des Serapistempels.



Waffer-Ausbruche des großen Benfers auf Island.

Unmittelbare Wirkungen der Erdbeben sind, außer mannigsachen andern Verwüstungen und Verwerfungen, Erdlöcher und Spaltungen des Bodens, wie man solche z. B. in Calabrien im Jahre 1783 bevbachtete.

Außerdem entstehen nicht selten Vulkane als Resultate der Erdbeben, und es unterliegt keinem Zweisel, daß diese und die vulkanischen Ausbrüche einer und derselben Kraftäußerung unseres Planeten angehören. Gewöhnlich bilden Vulkane mehr oder minder hervorragende kegelförmige Berge und besinden sich meist in ununterbrochener Thätigkeit, während andere entweder ganz erloschen sind, oder nach längerer Ruhe wieder thätig werden, wie der Vesuv seit dem Jahre 79 nach Chr.



Erdfpalten bei Jerocarne in Calabrien.



Anficht des Val de Bove und des Aetna-Gipfels.



Der Defuv in feiner jegigen Geftalt.



Der Defuv gur Beit Strabo's.

Bulkan nennt man jeden effenartigen Kanal in die Tiefe der Erde mit einem Krater als oberer Mündung, während der vulkanische Berg als der um den Krater aufgeworfene, oft durch Erhebungen erweiterte, Rand zu betrachten ist. Nach Leopold v. Buch unterscheidet man Erhebungs- und Eruptionsfrater, indem die ersteren durch centrale Erhebungen nebst der umgebenden Masse auswärts gedrängt, diese dagegen lediglich durch die allmäligen Ausschlungen gebildet werden.



gabh ursprünglich horizontale, dann gehobene und auseinandergeriffene Schichten. f Steile, die thätige Mündung umgebende Bande. Oberhalb g und h Auswurfschichten von Asch und Lapilli, bei v einen Krater bilbend.



a b Schichtenreihe, von einer Spalte burchfest, getheilt aber nicht gehoben. Unhäufungen tonischer Schichten von Afche und Lapilli, am Gipfel vom Krater gefront.

Die Lava, als eine geschmolzene Masse emporgetrieben, wird bald bis an den Rand des Kraters emporgehoben, bald durchbricht sie entweder die Seiten desselben oder des Bergkegels an mehreren Stellen und bildet kleine Eruptions-Krater und Kegel.



Eruptionskrater im hauptkrater des Birauea auf der Infel hawaii.



Seitenausbrüche des Vefnu, am 9. Februar 1850 vom Atrio aus gesehen (nach Roth).

a Grottenförmige Bertiefung, aus welcher der Lavastrom mm hervorgetreten war. b b Kleiner Lavastrom, der weiter unten am 5. Februar hervortrat. c e Zwei fleine Eruptionstegel. e Grottenförmige Bocca. f Lava aus e hervorgeströmt. g Große Einfenfung an der NND Seite des Besurkegels von der Spihe bis zum Fuse desselben. mm Erstarrte Lava, am 7. Februa hervorgetreten. p Stelle, wo 1818 eine Eruption stattfand.

# III. Bur Geologie.

Das Bestreben, sich nach den aufgefundenen Fossilen und den sie einschließenden Schichten, so weit fie, entweder unmittelbar unter der Oberfläche befindlich oder durch unterirdische Mächte aus der Tiefe emporgehoben, uns zugänglich find, die vorgeschichtliche Entwickelung der organischen und unorganischen Welt unserer Erde als eines untrennbaren Gangen in ihrem Berlaufe und Zusammenhange darzustellen, hat keinen geringeren Anspruch auf wissenschaftliche Anerkennung, als das Unternehmen des Geschichtschreibers, die einzelnen und oft sehr viels beutigen Ueberlieferungen ber Borzeit so zu einem Ganzen zu vereinigen, daß fich bem Lefer Die Ueberzeugung aufdrängt, die erzählten Thatsachen und Ereigniffe hatten in keinem andern, als dem geschilderten, Zusammenhange stehen können. Wie die Entwickelung des Menschengeschlechts burch mannigfache Unterbrechungen und Umwälzungen immer nur zu einem rascheren Berlaufe gedrängt worden ist, so zeigte fich auch nach jeder Katastrophe, welche die ruhigen Ablagerungen ber Erbiciditen fibrte und anicheinend in bas alte Chaos juruckzuschleubern drobte, eine Entfaltung zu höherem organischen Leben, und der Naturforscher hat nicht minder Recht, den Granit, Porphyr, Bafalt u. f. w. als Epoche machende Erscheinungen gu betrachten, als der Wefchichteforscher, wenn er die großen Perioden der menschlichen Geschichte burch herven und welthistorische Persönlichkeiten abgrenzen läßt. Der Dichter, welcher nach hunderten und Taufenden von Jahren Prometheus; Iphigenia, Uchilles, Untigone, Julius Cafar, Wilhelm Tell, Torquato Taffo und Faust vom Tode erweckt und ein eigenthümliches Leben im Charafter ihrer Zeit um sie gruppirt, erntet unsterblichen Ruhm, weil sein Dichtung wahr ift; das Meisterwert des Siftorienmalers tritt und wie eine Auferstehung langst dahin= geschiedener Persönlichkeiten und Thaten entgegen; und die Wiederbelebungen vorgeschichtlicher Naturscenen sollten als bloße Phantastereien und hirngespinnste bei Seite geworfen werden burfen, wenn diejenigen, welche fie der Natur nachgedichtet haben, mit einem reichen Schaße von Kenntniffen und Erfahrungen im Gebiete ber lebendigen und abgeftorbenen Naturwelt ausgestattet, sich streng an die wirklichen Beobachtungen halten und die eigene dichterische und fünstlerische Zuthat in den Nachbildungen des Vergangenen nach der Analogie des Gegen= wärtigen abmeffen? Go fehr auch viele ber geologischen Bilder burch bas haschen nach bem Wunderbaren und Ungeheuerlichen in Mißeredit gerathen find, fo wird man denselben boch das Verdienst der Förderung des Interesses für diesen Zweig der Naturwissenschaften nicht absprechen durfen, sofern fie fich mit gewissenhafter Berücksichtigung des thatsächlich Gebotenen nicht über Die Grenzen Des Wahrscheinlichen verirren, und Fr. Unger hat fich mit Recht allgemeine Anerkennung erworben, daß er das Wagniß unternahm, die Urwelt in ihren Bildungsperioden in einer Reihe von Tableaur, von denen wir einige jum Theil als Borbilder benutt haben, zu veranschaulichen. Die gegenüberstehende Ansicht einer Waldgegend der Steinkohlenperiode, aus welcher man bis jest gegen 1000 verschiedene Pflanzenformen fennt, durfte wenigstens in so weit der ebemaligen Wirklichkeit entsprechen, als fie nichts ent= hält, was nicht auf sorgfältige Beobachtungen gegründet ist. Die Steinkohlenflora trug wesentlich das Geprage einer Sumpf-, Moraft- und Strandvegetation, und was die hier besonders ins Auge fallenden Pflanzen betrifft, so ist es nach den Untersuchungen von Göppert gewiß, daß vorwiegend die baumartigen, zuweilen gabelig getheilten, ästigen, gegliederten, ge= furchten und benarbten Sigillarien (rechts), von benen man 70 Arten fennt, nebft ben räthselhaften, deshalb auf der Zeichnung nicht befindlichen, Stigmarien, den mit ihnen an Säufigkeit wetteifernden Lepidodendren (in der Mitte links) von ebenfalls nicht felten colosfalen



Asterophyllites foliosus,

Calamites nodosus.

Sepidodendronftamme. farnkranter. (3m Bordergrunde.)

Im Sintergrunde noch einige Calamiten.

Bwei Sigillarienstamme mit schmarohenden Farnkräutern.

Dimensionen und ben bereits in 30 Arten bekannten Calamiten (rechts und im hintergrunde) zur Kohlenbildung beigetragen haben, während die Farnfräuter (z. B. Odontopteris und Sphenopteris im Vordergrunde), von denen die guirlandenähnlichen Hymenophyllites- und Sphenopteris-Arten (rechts), Cyclopteris (rechts) als Schmaroger bekannt find, so wie die Unnularien und die in 24 Arten beidriebenen Afterophylliten (rechts) mit gegliedertem Stamm, gegenständigen Zweigen und aufwärts gerichteten Blätterwirbeln, obgleich sehr zahlreich vertreten, boch hinsichtlich ber Maffenbildung weit hinter jenen zuruckstehen. Nach Naumann hat man fich die Wälber der Steinkohlenperiode eigentlich nur als schilfrohrähnliche Dickichte von Sigillarien, Calamiten und Lepidondren mit Unterwuchs von Stigmarien zu benken, welche auf den oft viele Meilen ausgedehnten Marschflächen hervorsproßten und vermöge ihrer raschen Entwickelung innerhalb nicht zu langer Zeiträume eine Urt von Torsmooren bildeten, aus benen successive die verschiedenen Steinkohlenflöte entstanden. Obgleich es nämlich kaum zweifelhaft ift, daß viele, namentlich die in der Ausdehnung beschränkteren und ftodartigen, Steinkohlenflöge Anschwemmungen ihren Ursprung verdanken, so durften doch die meisten an Ort und Stelle ihres Vorkommens entstanden sein, da man nicht selten aufrechte Stämme auf den Kohlenflößen und unter ihnen den Humus als sogenannten Untergrund findet, in welchem Wurzeln stecken, falls man die Stigmarien als solche gelten läßt. Was übrigens das Borkommen der Steinkohlen betrifft, so wird baffelbe von den filurischen bis in die eocanen Schichten, in ausgebehnter und allgemeiner Berbreitung aber allerdings nur in benen ber eigentlichen Steinkohlenformation, beobachtet, und es ift eine erwiesene Thatsache, bag in ben verschiedenen Perioden auch sehr verschiedene Pflanzen zur Bildung der Kohlen beigetragen haben, indem 3. B. nach der Steinkohlenformation die Sigillarien, Stigmarien und Lepidodendren verschwinden, und in den neueren Alögen Cycadeen, Coniferen u. s. w. als Maffen bildend an deren Stelle treten.

Bährend die Beschaffenheit der Pflanzenwelt sowohl aus der Steinkohlen= als aus der bevonischen und permischen Periode auf eine gewisse Gleichartigkeit eines feuchten Klima's, einer mit viel Kohlenstoff angefüllten Utmosphäre und auf einen noch ziemlich hoben, auf der ganzen Erdoberfläche gleichen Wärmegrad deutet, nimmt man an den fossilen Ueberresten der secundaren Periode eine Manniafaltigkeit wahr, welche in einer größeren Berschiedenheit ber klimatischen und meteorologischen Berhältniffe ber Erde begründet gewesen sein durfte. Daher kommt es auch, daß 3. B. die Trias, beren Bilbungen auf die großen Rataftrophen ber ffürmischen permischen Periode folgten, mit einer auffallenden Abgeschlossenheit und Armuth der organischen Schöpfung beginnt, die Jura= und Kreideformationen dagegen einen großen Reichthum sowohl an Arten als Individuen der Thier- und Pflanzenwelt bieten. Dabei haben die fossilen Thiere und Pflanzen der Trias, verglichen mit den existirenden, noch immer ein außerordentlich fremdartiges Ansehen, und die Pflanzenwelt der Landschaft, welche das Vegetationsbild aus der Keuperperiode darstellt, hält fich durchaus innerhalb der ihr durch die bisherigen Beobachtungen gesteckten Grenzen, indem sie uns außer den bekannteren Formen der im Bordergrunde befindlichen Chcadeen aus den Gattungen Pterophyllum und Nilssonia und den binsenartigen Gewächsen, die unsere Schachtelhalme weit überragenden Stämme von Equisetites columnaris und des riesigen palmenähnlichen Calamites arenaceus vorführt. Wie wir auf den ersten Blick mahrnehmen, unterscheiden sich die Calamiten= ftamme, abgesehen von ihrer gegen den Gipfel beginnenden Beräftelung, von den Equiseten durch den Mangel gezähnter anliegender Scheiden, und gehören einer Familie an, welche jest völlig ausgestorben ift. Die Encadeen, in unserer Ansicht der Reuperlandschaft noch eine untergeordnete Rolle spielend, gehören nebst den Coniferen zu den charakteristisch'sten Gewächsen der Secundärzeit überhaupt und der Juraperiode insbesondere, aus welcher auch ein großer Theil der vertieselten Gölzer herrührt, deren Pflanzenstructur sich so gut erhalten hat, daß man die Form der Zellen u. f. w. genau zu erkennen vermag. Die Juraperiode ist außerzbem besonders ergiebig in der Erzeugung von Reptilen gewesen, deren Ueberreste in unseren Tagen einer wilden Phantasie zu so widersinnigen und abenteuerlichen Ausgeburten Anlaß geben sollten, wie solche nur jemals von Wunderjägern erfunden und geglaubt worden sind.



Binsendickicht von Palaeoxyris Münsteri.

Calamites arenaceus. (Gebufch bilbent.)
Equisetites columnaris.
Cheadeengemächse. (Ganz im Bordergrunde.)

Nüchterne Naturforscher haben längst all' die angestaunten und in's Ungeheuerliche gedeuteten Meers, Fische, Nachbars und Flugechsen zwar als von den gegenwärtigen abweichende, aber feineswegs als fo wunderbare Reptilformen tennen gelernt, daß ihre spstematische Stellung als ein unauflösliches Problem erschienen ware. Die Ginbildungsfraft lentt, wenn auch durch diese oder jene neue Entdeckung momentan aufgeregt, in dem Grade auf den Pfad der Wirklichkeit ein, als forgfame und wiederholte Untersuchungen den Entdeckungen die verdiente Burdigung zu Theil werden laffen und fie auf ihren wahren Berth zurückführen. Die Gesete der organischen Schöpfung, beständig und unwandelbar wie die Naturgesetz überhaupt, lassen fich in ben Organismen ber Borgeit, soweit fie nämlich noch eine Prüfung gestatten, mit berselben Sicherheit wie in benen ber Wegenwart wiebererkennen, und wenn es jest noch eine fehr große Anzahl ungelöster Probleme und unbeantworteter Fragen gibt, welche anscheinend die unerklärlichen Thatsachen in dem Gebiete der sogenannten Urwelt veranlaffen, so muffen wir nicht vergeffen, daß die Geologie fich noch tief in ihrer ersten Kindheit befindet und gewiß noch zahllose Erfahrungen wird sichten muffen, ebe fie nach der Durchforschung der großen außereuropäischen Continente und des für jest noch unzugänglichen Meeresbodens zu der Sicherheit gelangen wird, in beren Befit fich Die ihr vermandten Biffenschaften bereits befinden. Das Jurameer, welches einst einen großen Theil unseres Continents bedeckte, wird bemnach höchst wahrscheinlich nicht blos den scheußlichen Anblick eines unaufhörlichen Kampfes und gegenseitigen Bertilgungsfrieges von Ungeheuern ohne Zahl dargeboten haben; die Luft war sicherlich nicht von schrecklichen Pterodactylen, welche höchstens nur flattern konnten, bevölkert, und was die Pflanzenwelt betrifft, so berechtigen und ihre Ueberreste zu der Annahme, daß die Inselftora jener Periode, der unserer Tropen fich nähernd, im Allgemeinen so ziemlich den Unblick dargeboten haben dürfte, wie er auf unserem Tableau firirt worden ift.

Das hochaufstrebende, mit breitem gesiederten Laube dicht besetzte Pterophyllum, deffen verschiedene Arten den Juragebilden wichtige Leitfossile liefern, gehört ebenso, wie die im hintergrunde sichtbaren, benarbten und mit dichten langblätterigen Kronen geschmückten Zamites und die kurzstödigen Repräsentanten des Zamites undulatus zu den Encadeen mit Zapfenfrüchten, die rechts und auch im hintergrunde sichtbare, nach der fossilen Frucht reconstruirte, Podocarya Bucklandi mit Luftwurgeln und reicher Blätterfrone in die Rähe der Pandaneen. Wir befchränken uns, dem Zwecke dieses Atlas gemäß, auf die Mittheilung dieser drei Tableaur, welche übrigens völlig genügen bürften, dem Beschauer eine Vorstellung von der Urt und Weise zu geben, wie man sich längst entschwundene Naturzustände an der Hand zahlreicher Beobachtungen zu vergegenwärtigen und wiederzubeleben versucht. Wir gewahren in den Begetationsbildern nicht eine Pflanze, deren Habitus auf die Fähigkeit des Blühens in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes hindeutete. Das von feuchten Nebeln durchzogene Cladorylengebuich der devonischen Periode, die Sigillarien- und Lepidodendrenwaldungen, die Calamiten-, Cycadeen= und Pandanenhaine der nachfolgenden Jahrtausende find blumen= und gesanglos gewesen, und erst in ber Kreideperiode mögen hier und da ausgedehntere Baumgruppen den Boden bedeckt haben, welche unsern Laub- und Nadelholzwaldungen entsernt ähnelten, während die Begekation und somit auch die landschaftliche Physiognomie der Terkiärzeit mit ihren von einzelnen Palmen überragten und durch Tarusgebüsche und allerhand Unterholz undurch= dringlich gemachten Wäldern im Allgemeinen benselben Anblick gewährt haben dürfte, als die ber Gegenwart, von welcher fie fich übrigens badurch unterschied, daß die Gewächse ber Tertiärzeit auch in den Fundorten der gemäßigten und fältern Gegenden ein Klima voraußseten lassen, welches jett nur den dem Aequator näheren Ländern eigenthümlich ift. Je älter die Tertiärschichten sind, desto entschiedener weist die Aehnlichkeit der in ihnen enthaltenen, aber oft in weit von einander getrennten Fundorten vorkommenden, Pflanzenrefte auf ein dem tropischen ähnliches Klima bin, während nach Göppert die Eigenthümlichkeit der weit jun= geren Pliocanflora in ber Abwesenheit acht tropischer Gattungen von Palmen und in ihrer größeren Annäherung der Formen an die gegenwärtige Begetation der gemäßigten Zone besteht.



Pterophyllum. Vor demfelben die fichtbaren Wedel von Nemitelites Schouwii und einiger andern farn nebst Exemplaren von Zamites undulatus.

hinter Podocarya einige benarbte Bamitesftumme.

Podocarya Bucklandi.



Gebirgspflangen Europa's.



Waldgegend des tropischen Amerika.

Der Eintritt einer großen klimatischen Verschiedenheit, von welcher die große Manniafaltiakeit in ber gevarablischen Verbreitung ber Thier- und Pflanzenwelt abbangt, fällt in ben Unfang ber sogenannten quartaren, b. h. letten, Periode und scheint gang ploglich mit einer bis jeht noch unerklärlichen Erkaltung der Atmosphäre begonnen zu haben, welche die Bildung ungeheurer Gismaffen und Gletscher zur Folge hatte. Das leben ber Thiere und Pflangen gestaltete sich unter Diesen veränderten Berhältniffen je nach den Zonen in den verschiedensten und abweichendsten Abstufungen der Ausbildung, und selbst der Mensch, welcher endlich die Reihe der organischen Schöpfung schloß, mußte sich diesem Wechsel unterwerfen. Heland (750 nördl. Br.), die Bäreninsel (740 300 n. Br.) und Spigbergen, deren Pflangenwuchs zur Zeit der Steinkoblenbildungen fich von dem Deutschlands, Englands u. f. w. nicht unterschied, find jest auf die kummerlichste Moos- und Flechtenvegetation und einiges Gestrupp reducirt. Die norddeutiche Flora trägt jest im Gegensas zu der Braunkohlenflora durchaus den Charafter einer Begetation eines gemäßigten Klima's, und es läßt sich wohl kaum ein größerer Unterschied benten, als ber Unblid einer auf Die bescheidensten Berhaltniffe beschräntten Pflanzengruppe eines nördlichen Gebirges und einer von üppiger Pracht und Reichthum ftropenden fud-ameritanischen Baldgegend. Dort niften niedrige Sapifragen, Primeln, Gentianen, Semperviven und Albenrosen an und um verwitterte Kelsen, während bier die schlanken Formen von Palmen und Baumfarn, riefige Grafer, faulenförmige Cactus, großblätterige Aroideen, schmarogende Orchideen und Melastomaceen mit einander wetteifernd emporstreben.

Die Kenntniß der natürlichen Bertheilungsweise der lebenden ift für die Beurtheilung der fossilen Pflanzen und der urweltlichen Zustande im Allgemeinen von der höchsten Wich= tigkeit, da sie uns nach gewissen Analogien und Aehnlichkeiten von dem Vorkommen fossiler Pflanzen auf die Boden- und Temperaturverhältnisse dersenigen Perioden zu schließen gestattet, in benen fie besonders charakteristisch auftraten. Gegenwärtig unterscheidet man als flimatische Hauptzonen, innerhalb deren eine bestimmte typische Begetationsform ihr Marimum entwickelt, 1) die arktische, 2) die nördliche milde, 3) die Zone der Südfrüchte, 4) die tropische, 5) die Zone der immergrunen Baume und Straucher, 6) die füdliche milbe, 7) die antarktische Bone, und stellt binfichtlich ber geographischen Berbreitung ber Pflanzen außer andern als allgemein geltende Grundfage auf, daß die Begetation von den Polen gegen ben Aequator an Mannigfaltigkeit und Masse, so wie an Sohe der Ausbildung zunimmt, daß die Pflangenformen besto geselliger find, je weiter fie nach Norden vorschreiten, daß fich die Begetation ber Meere, sugen Gemässer und Sochgebirge in ihren Sauptumriffen und Grundtypen gleichförmig über alle Lander und Zonen verbreitet, daß die Berbreitungsbezirke der höheren Pflanzen beschränkter sind, als die der niedrigeren, daß die körperliche Ausdehnung der Pflanzen - Individuen nach dem Aequator zunimmt, endlich, daß zunehmende warme Feuchtigkeit der Utmosphäre den Pflanzenreichthum befördert. Indem man diese Grundsäte wenigstens zum Theil auch für die Beurtheilung der fossilen Pflanzen als maßgebend betrachtet, glaubt man sich z. B. zu ber Boraussehung berechtigt, daß eine im hohen Norden aufgefundene fossile Palme oder Araucarie hochst wahrscheinlich nur unter ähnlichen klima= tischen Verhältnissen vegetirt haben möge, als ihre jest noch lebenden Verwandten. folde Voraussehung als richtig jugegeben, hangt es freilich von der Zuverläßigkeit der Beobachtungen selbst ab, wie viel die Schlußfolgerung Wahrheit und Dichtung enthält.

-ce

## Register.

| Seite.                       | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anorthit 15                  | Bleiglanz 12. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antimonglanz 13.18           | - vitriol 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apiocrinus rotundus. 49, 113 | Boracit 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apophyllit                   | Borar 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apus productus 71            | Bos taurus 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aragonit 14. 19              | Brachyphyllum Orbigny-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Araucaria peregrina . 44,110 | anum 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Araucarites 44               | Bradypus tridactylus 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Archegosaurus Decheni 61, 99 | Brauneisenerz 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Braunkohlenlager 123. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Buntsandsteinformation 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Astarte depressa 113         | Buthotrephis antiquata 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Asterophyllites foliosus     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38.100                       | Calamites approximatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auflagerung 75. 76           | 38. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auripigment 14               | — arenaceus 38, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auskeilung 24                | — cannaeformis 37. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Auslaugung 30              | - nodosus38. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausstrich 24                 | — transitionis. 32, 37, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avicula socialis 107         | Calamopora polymorpha 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aginit 15                    | Calcinirung 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Calymene Blumenbachii 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Carcharodon tetrodon 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Därlappe 36                  | Cardinia carbonaria. 52, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Basaltsormation 124          | Cardium porulosum 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - fäulen 125                 | Caryophyllia fascicularis 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belemnites brevis 111        | Carpolithus minutulus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - canaliculatus 55, 113      | Cassidulus lapis cancri 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — mucronatus 117             | Cephalaspis Lyellii 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — paxillosus 60              | Ceratites nodosus 70, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — subfusiformis 116          | Cerithium exornatum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bellerophon bilobatus 52     | — giganteum 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bergkrystall 16. 17          | — mutabile 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beryll                       | — plicatum 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bitterfalz 14                | Cervus alces 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bleicarbonat 14              | — euryceros 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Unorthit       15         Untimonglanz       13, 18         Apiocrinus rotundus       49, 113         Upophyllit       13         Apus productus       71         Uragonit       14, 19         Araucaria peregrina       44, 110         Araucarites       44         Archegosaurus Decheni       61, 99         Urfeniffies       14         Aspidura scutellata       49, 107         Astarte depressa       113         Asterophyllites foliosus       38, 100         Uuflagerung       75, 76         Uuripigment       14         Uusfeilung       24         Uuslaugung       30         Uusfriid       24         Avicula socialis       107         Urinit       15         Barlappe       36         Bajaltformation       124         — făulen       125         Belemnites brevis       111         — canaliculatus       55, 113         — mucronatus       117         — paxillosus       60         — subfusiformis       116         Bellerophon bilobatus       52         Bergtryftall       16, 17 |

| Seite.                       | Seite.                         | Seite.                      |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Cervus megaceros 67, 73      | Dünenfand 127                  | Geologie 3                  |
| Chabasit                     | Dyakisdodekaeder 7             | Geotektonik                 |
|                              | Egatisoppetaepet               | Comillian idi               |
| Chaetetes capillaris 98      |                                | Gervillia socialis 51.107   |
| Chelonia Benstedi 63         | 400                            | Gesteinslehre 3             |
| Chlorit 15                   | Cisensinter 19. 20             | — verband 75                |
| Chondrites antiquus 34       | — vitriol 14                   | Genser 129                  |
| Chonetes Dalmani 98          | Elephas indicus 72             | Glanzkobalt 13              |
| Chrysobern II 14             | - primigenius 67. 72           | Glastopf 18                 |
| — lith 14                    | Encrinus liliiformis 49.70.107 | Glater Becken 102           |
| Cidaris Blumenbachii 113     | Cocan                          | CAY Y C Y                   |
| - crenularis 49,113          | Cpidot                         |                             |
|                              |                                | Gueiffussund 55             |
| Clymenia undulata 92.        | Epistilbit                     | Gneißfragment 83            |
| Cölestin 14, 17              | Equus caballus 30, 66          | Goniatites costulatus 54    |
| Combination 6                | Erbsenstein 19                 | Granat 12                   |
| Concordant 77                | Erdspalten 130                 | Granit 22                   |
| Confervites Woodwardii       | Erhebungsfrater 130            | Granitit 86                 |
| 34, 117                      | Cruptionskrater 130            | Granitwand 94               |
| Conus deperditus 53.121      | Grzgebirge 83                  | Graptolithus 48             |
| Crassatella sulcata 52       | Cutlas 14                      | Großer Teich 87             |
| Crioceras Duvalii 55, 116    | Euomphalus planorbis 92        | Große Schneegrube 87        |
| Cupressocrinus crassus 92    | - rugosus 91                   | Grunauer Spitherg 104       |
| Cyathocrinus pinnatus . 32   | Exogyra columba 117            | 05 1 "                      |
|                              | — Couloni 116                  |                             |
|                              |                                | Grünsteinformation 93       |
| CyclophthalmusBucklandi 57   | — virgula 113                  | - felsen 94                 |
| Cyclopteristrichomanoides 40 |                                | Gryphaea arcuata 51.110     |
| Cypris valdensis 55, 115     |                                | — dilatata 113              |
|                              | Lablerz 13                     | Guano 63                    |
| D.                           | Fallen der Schichten 25        | Gnp3 14. 16                 |
| Dapedius punctatus 58        | Farbenringe 16                 |                             |
| Daphnogene cinnamomi-        | Farnkräuter 38                 | Haliserites Dechenianus. 35 |
| folia 45, 122                | Favosites polymorpha 48        |                             |
| Delesserites Gozzolanus      | Feldsteinporphyr 23            |                             |
| 36, 120                      | Festungsachat 21               | Harmotom 14                 |
| Delthyris 110                | Fingalshöhle 29                | 5 arž 92                    |
| Deltoiddodekaeder 7          | Fische 57                      | Hemidoma 10                 |
| Deltoidische Reihe 5         | Flußspath 12                   | Hemiedrisch 6               |
| Dentalium elephantinum       | Flyschformation 119            | Heraeder 7                  |
| 53, 122                      |                                | Herafisottaeder 7           |
| Desmin 14                    | 0                              | — tetraeder 7               |
|                              | 0 11                           | Hippurites Toucasiana 50    |
| Devonische Formation 91      | Fucvidenschiefer 119           | Holoedrisch 6               |
| Diceras arietina 51.114      | Fucoides Lamourouxii 35, 120   | Hyaena spelaea 66, 126      |
| Diluvium 126                 | Fußtapfen 27                   | Hyaelosaurus Oweni 114      |
| Dinornis giganteus 63        | Fusus bilineatus 53, 123       | 11) delocadi do e welli 111 |
| Dinotherium giganteum        |                                |                             |
| 64, 72                       |                                | Ichthyosaurus 62            |
| Discordant 77                | Gailenreuther Höhle 126        | Iguanodon 115               |
| Dislocation 79               | Sang 77                        | Itositetraeder 7            |
| Disthen 15                   | Gelbbleierz 13                 | Incrustation 30             |
| Dombeyopsis 46               | Geoden 17                      | Industienkalk 57            |
| Drachenfels 125              | Geogenie 3                     | Inoceramus sulcatus 117     |
| Draco volans 71              | Geognofie 3                    | Johnit 21                   |
|                              | Confine Inc                    | 0-7 21                      |

| Scite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Juglans rostrata 47 Suraformation 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lycopodites Stiehlerianus 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nummulitenformation 119                |
| Zuraformation 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lyriodon navis 52, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — falf 120<br>Nummulites nummularia 48 |
| The state of the s | Eyrodon navis 92, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | numuntes nummularia 40                 |
| Kalisalpeter 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the sa |                                        |
| Ralfbreccie 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Macropus atlas 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octaeber 7                             |
| — felsen 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Magneteisenstein 17. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odontopteris Neesiana 39               |
| _ spath 15. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mammut 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Schlotheimii 100                     |
| _ uranit 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manganit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oldhamia antiqua 90                    |
| Käs und Brod 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mastodon angustidens 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - radiata                              |
| Rernform 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — arvernensis 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Omphyma turbinatum 49                  |
| Rieselzink 14. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — giganteus 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oniscus murarius 70                    |
| Rirauea 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — maximus 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dolithformation 111                    |
| Kleine Schneegrube 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megatherium 68, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drgel 29, 135                          |
| Klinodoma 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Melania Heddingtonensis 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orthis pecten 50                       |
| Knorria princeps 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melaphyrformation 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orthoceras annulatum 54                |
| Robaltblüthe 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mellit 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - cinctum 99                           |
| Kolbenblüthige 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meteoreisen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orthoflas 14                           |
| Koprolithen 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mimosites Brownianus 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostracion cornutus 71                  |
| Korallenriff 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miocän 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ostrea columba 51, 117                 |
| — stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittagstein 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Couloni 116                          |
| Korund 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moffastein 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — difformis 107                        |
| Rreideformation 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molaffe 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Marshii 51,113                       |
| Rrystalle 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moldauthal 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — placunoides 107                      |
| — brusen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montblanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - virgula 113                          |
| — gruppen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Morane 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Rupfer 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mumisirung 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| — glanz 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Murchinsonia angulata 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pachypteris lanceolata 39, 112         |
| — fieß 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Murex tubifer 53, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palaeoniscus Freieslebeni              |
| — lasur 14, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Muscheltalt 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58, 104                                |
| — vitriol 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mylodon 68. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — vratislaviensis . 58, 103            |
| Ruppen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Myophoria vulgaris 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paläontologie 3. 28                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palaeotherium 69                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paludina 53, 115, 123                  |
| Labyrinthodon 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matron 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paradoxides spinulosus 56, 70          |
| Lagerung 75, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nautilus bidorsatus 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pariser Becken 120                     |
| Lavastrom 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Freieslebeni 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pecopteris 101                         |
| Lazulith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — lineatus 54, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pecten aequivalvis 110                 |
| Lebias cephalotes 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Pompilius 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — laevigatus 51, 107                   |
| Leithafalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — sulcatus 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pectunculus pulvinatus 52              |
| Lepidodendron 32, 36, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reogene Formation 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemphix Sueurii 56, 108                |
| Lepidostrobus 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nereites cambriensis 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pentacrinus basaltiformis 49           |
| Lepidotus 59, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nerita Goldfussi 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — caput Medusae 70                     |
| Lima gigantaa 51 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neritina conoidea 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bentagondodefaeder 7                   |
| Lima gigantea 51.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neuropteris conferts 39 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pentamerus Knightii 50                 |
| — striata 107<br>Limnaeus longiscatus. 54, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neuropteris conferta. 39, 102<br>Nilbelta 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perichthys cornutus 57. 71             |
| Lithodendron 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nipadites ellipticus 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bermische Formation 102                |
| Lithographischer Schiefer . 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noeggerathia cuneifolia. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrificirung 30                       |
| Lituites giganteus 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nucula bivirgata 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phascolotherium 64                     |
| Lonchopteris Mantelli 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — palmae 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phasianella 32, 114                    |
| Zononopiono manteni 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | paimac 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Hasianella 52, 114                   |

|                                          | ······································   |                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Seite.                                   | Seite.                                   | Seite.                              |
| Bil3e 34                                 | Rhombische Reihe 5                       | Spirifer speciosus 92               |
| Pinus platylepis 45                      | Rhomboeder 11                            | — undulatus 103                     |
| Pithecus antiquus 65                     | Rhomboidische Neihe 5                    | — Walcotti 50,110                   |
| Placodus Andriani 59, 108                | Rostellaria macroptera 53, 121           | Spondylus spinosus 51.117           |
| Plagiostoma 111                          | — Parkinsonii 53, 117                    | Spongilla 48                        |
| Platysomus 104                           | — pes pelecani 123                       | Spurenstein 31                      |
| Plesiosaurus macrocepha-                 | Rotheisenerz 15                          | Staurolith 14. 16                   |
| lus                                      | - giltigerz 15                           | Steinkern 31                        |
| Pleuracanthus laciniatus 56, 71          | - fupferer3 12                           | Steinkohlenflöße 96                 |
| Plicatula placunea 51,116                | Rothliegende 102                         | — flora 94                          |
| Pliocän 122                              | Reptile 60                               | - formation 94                      |
| Polypen 48                               | Rutil                                    | Steinsalz 12                        |
| Polypodites Lindleyi 112                 | Juliu                                    | Stigmarien 42                       |
| Porphyrformation 105                     |                                          | Stigmaria ficoides 43               |
|                                          | Sagenaria acuminata 36                   | Stigmatocanna Volkman-              |
|                                          | 8                                        | niana 32                            |
| A                                        | , II                                     | Stilbit 14                          |
| Prisma, heragonales 11                   | Sao hirsuta 56                           |                                     |
| — horizontales 9                         |                                          | Stöcke                              |
| — orthorhombisches 9                     |                                          | Strahlthiere 49                     |
| — quadratisches 9                        | Schaufelsteine 89                        | Streichen 25                        |
| Productus horridus 50, 103               | Schichten, ebenflächige 23               |                                     |
| — longispinus 99                         | 0 4/14/11/11/11/11/19                    | Stringocephalus Burtini 50. 92      |
| — Murchinsonianus . 92                   | 9,1,,,,,,                                | Stromatopora concentrica 47  Ströme |
| Psaronius asterolithus 38, 103           | 9******                                  | Succinea elongata 14                |
| Pfilomelan                               | 9                                        | Sus scrofa 66                       |
| Pteroceras pelagi 116                    | 7-1-0-1                                  | Dus scrota                          |
| Pterodactylus 62, 71                     | ***************************************  |                                     |
| Buddingstein 21 Ryramide, anorthische 11 |                                          | Cauernkette 84, 108                 |
| popularity mining in                     |                                          | Telerpeton 60                       |
| 4.60                                     | - ", ", ", " , " , " , " , " , " , " , " | Terebratula ferita 92               |
| 4 4 410 4                                | Schneekoppe 84. 85<br>Schraubensteine 32 | - impressa 113                      |
|                                          | Schwämme 47                              | — marginalis 91                     |
| — quadratifche 9 Pyrina pygaea 116       | Schwefel                                 | - Schlotheimii 104                  |
| Byrolusit 18                             | — fie3 13, 16, 18                        | - vulgaris 50, 107                  |
| Byrogen 15, 16                           | Schwerspath 14                           | Tertiäre Formation 119              |
| фунцен 10, 10                            | Scyphia reticulata 47.113                | Tetraeder 7                         |
| Quadratische Reihe 5                     | Serapistempel 129                        | Tetrafisheraeder 7                  |
| Quartsteine 89                           | Sigillarien 42, 101                      | Thoneisensteinlager 112             |
| Quartare Formation 126                   | Sigillaria Ottonis 43                    | Thrissops                           |
| Quarz 15                                 | Gilber 20                                | Tilia permutabilis 33               |
| Quecksilberhornerz 13                    | Silurische Formation 90                  | Iopas 14                            |
| Zancujuscujuscuj                         | Stalenoeder 11                           | Tradytformation 124                 |
| Rabendecken 118                          | Stelett, menschliches 68                 | Transversale Schieferung. 80        |
| Realgar 15                               | Sophromena depressa 91. 98               | Trapezvidische Reihe 5              |
| Regentropfen 27                          | Spatheisenstein 17                       | Trappdecke 79                       |
| Riesengebirge 84, 86                     | Sphenoide 10                             | Triafisoftaeder 7                   |
| Retiolites 48                            | Sphenopteris elegans 33                  | Trias 106                           |
| Rhinoceros leptorhinus . 66              | - laxa 30,100                            | Trichechus rosmarus 72              |
| — tichorhinus 66                         | - pachyrrhachis 40                       | Trigonale Neihe 4                   |
| Rhombendodekaeder 7                      | - Schlotheimii 100                       | Trigondodekaeder 7                  |
|                                          |                                          |                                     |

### Register.

| Seite. 1                  | Geite.                        | Geite                         |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trona                     | Verschiebung 79               | Weichthiere 50                |
| Turbinites dubius 32, 107 | Bersteinerung 30              | Witherit 17                   |
| Turmalin 15               | Berwerfung 79                 | Wurzelfüßer 47                |
| Turrilites catenatus 55   | Verwitterung 30               |                               |
| Turritella121             | Besur 130                     |                               |
| Turrioria                 | Besuvian 13                   | Zamia Feneonis 41             |
|                           | Bögel 63                      | Zamites lanceolatus . 33, 112 |
| Nebergangsformation 90    | Voltzia heterophylla. 33, 44. | Berklüftung 80                |
| Ueberkippung 24. 25       | 106                           | · Zeuglodon cetoides 64. 67   |
| Ueberschiebung 80         | Bulfane 130                   | Binkblende 12                 |
| Ulmannia Bronnii 45, 103  | ,                             | — fpath 15                    |
| Unio valdensis 52, 115    |                               | 3inner3 13                    |
| Urschieferformation 84    | Walchia piniformis 44, 103    | Binnober 1:                   |
| Ursus spelaeus 66,126     | Waldenburger Steinkohlen=     | - 3irfon 1:                   |
|                           | gebirge 95                    | Buckerschale 89               |
| Degetationsbilder, geolo: | Waldheimia impressa 50, 113   | Buschärfung                   |
| gische                    | Wazmann 109                   | Zuspigung                     |
| 15.00                     | Wechsellagerung 77            | Zygopteris Tubicaulis 38      |
| Verkohlung 30             | 20th changerang               | 1 2/8-1                       |

# Atlas des Thierreichs.

(Erfter Cheil vom hand-Atfas der Naturgefchichte aus dem Verlage von Serdinand hirt in Breslau.)



In mehr als tausend naturgetreuen Abbildungen ber Chiereeft, wie von — nach den fins Westlifeilen geordneten — Eruppen der Wolker und der Chiere, nach Beichnungen von f. Aoska, E. v. Aornathki, Georgy und andern Aunstlern, in Holsschnitt ausgeführt von Eduard Arethichmar und Hugo Bürkner.

Mit erlanterndem Tert. Geheftet, 2 Thir.; Cartonnirt, 2 Thir. 5 Sgr.

# Atlas des Pflanzenreichs.

(Zweiter Cheil vom hand-Allas der Naturgeschichte aus dem Verlage von Serdinand hirt in Breslau.)



In nahe an tansend naturgetrenen Abbildungen von Pstanzen und Bäumen, wie von — nach den Jonen geordnesen — Baum und Pstanzen-Ernppen, nach Beichnungen von E. Koska, E. v. Kornahki, Haberstrohm und andern Künstlern, in Holzschnitt ausgesührt von Ednard Krehschmar. Mit erläuterndem Text. Geheftet, 1 Chlr. 20 Sgr.; Cartonnirt, 1 Thlr. 25 Sgr.

### Zur Literatur der Haturgelchichte,

der Physik, Chemie, Mathematik und Geographie.

- Das Thierreich. Mit 366 Abbildungen. Oder: Erster Theil der größeren Ausgabe von Schiffing's Grundriß der Naturgeschichte. 15 Sgr., geb. 171/2 Sgr.
- Das Pflangenreich, nach dem Linne'schen System dargestellt. Mit 418 Abbildungen. Oder: Zweifer Theil der größeren Ausgabe von Schiffing's Erundriß der Naturgeschichte. 15 Sgr., geb. 171/2 Sgr.
- Das Pflanzenreich, nach dem nafürlichen System dargestellt von Dr. fr. Wimmer. Mit 560 Abbisdungen. Oder: Ergänzungsband der größeren Ausgabe von Schiffing's Erundriß der Naturgeschichte. Neue Bearbeitung. 1858. Geh. 271/2 Sgr., geb. 1 Thft.
- Das Mineralreich. Oryktognosie und Geognosie. Mit 330 Abbisdungen. Oder: Dritter Theil der größeren Ausgabe von Schiffing's Grundriß der Naturgeschichte. 15 Sgr., geb. 17 1/2 Sgr.
- Flora von Sthlessen, prensischen und österreichischen Antheils. Nach natürlich en Samilien, mit hinweisung auf das Linne'sche System. vom Direktor prof. Dr. Sr. Winrmer. Dritte, neu bearbeitete Anstage. Vonständig in einem Bande. Gest. 3 Thr. 15 Sgr., geb. 3 Thr. 22½ Sgr.
- Aleine Schulnaturgelchichte, oder: Schiffin g's Grundriß der Naturgeschichte des Thier-, pffanzen- und Minerafreichs. Reinere Ausgabe in sechster Bearbeitung (Cernonch.) Dollständig in einem Bande. Mit 543 Abbisdungen. 171/2 Sgr., geb. 20 Sgr.
- Größere Schulnaturgelchichte, oder: Schiffing's Erundriß der Naturgeschichte des Chier-, pflanzen und Minerafreichs. Größere Ansgabe in sechster Bearbeitung. (Cehrbuch.) Drei Theile in einem Bande (worin das Pflanzenreich nach dem Linne'schen System). Mit 1114 Abhisdungen. 1 Thir. 15 Sgr.
- Sthul-Atlas der Haturgelthithte des Chier-, Pflangen- und Mineralreichs. Ein hülfsbuch gur Belebung und Sörderung der vergleichenden Anschaung in den Gebieten der drei Reiche der Natur. Sur die hand des Schülfers bearbeitet und zu jedem Lehr- und Lern-Buche der Naturgeschichte passend. In naturgetreuen Abbitdungen, nach Zeichnungen von Roska, v. Rornakki und andern Künstlern, in holzschnitt ausgesuhrt von Ednard Krekschmar. Vollständig in einem Bande, wie bestus Erseichterung der Einsührung in zwei Bändchen, deren erstes das Chierreich, deren zweites das Pstanzen- und Mineralreich umsaht. Erscheint noch im Jahre 1858.
- Die Phylik, für den Schulunterricht bearbeitet vom Oberlehrer A. Trappe. 2fe, wesentlich verbesterte und bereicherte Auslage. Mit 205 Abbito. 1858. 25 Sgr.
- Anfangsgründe der Chemie, von Dr. 2l. Duffos. Anorganische und organische Chemie. Mit 155 Abbitdungen. 1 Th fr. 15 Sgr., geb. 1 Thsr. 18 Sgr. Einzeln: Anorganische Chemie, 25 Sgr. organische Chemie, 20 Sgr.
- Elementar-Mathematik, für den Schulunterricht bearbeitet von Professor L. Kambly. In vier Theisen. Mit zahltreichen sithographirten Abbistoungen. Preis des volkständigen Werkes 1 Thr. 20 Sgr. Einzeln: Erster Theis. Arithmetik und Afgebra 3. Aust., 12½ Sgr. Zweiter Theis. Planimetrie. 5. Aust., 12½ Sgr. Dritter Theis. Ebene und sphär. Trigonometrie. 3. Aust., 12½ Sgr. hieraus in besond. Abdruck: Sphär. Trigonometrie. 7½ Sgr. Vierter Theis. Stereometrie. 2. Aust., 12½ Sgr.
- Sthul-Geographie. Achte Bearbeitung des Leitfadens für den geographischen Unterricht von E. v. Seydlig. Mit 19 in den Text gedruckten Abbitdungen. 1857. 17 1/2 Sgr., cart. 20 Sgr.
- Pas dentliche Pand. Seine Natur in ihren charakteristischen Zügen und sein Einstuß auf Gesschichte und Leben ber Menschen. Jur Belebung vaterländischen Wissens und vaterländischer Gesinnung. Don prof. Dr. I. Außen. Geh. 1 Ther. 22 1/2 Sgr., geb. 1 Ther. 27 1/4 Sgr.

Verlag bon Ferdinand Pirt, königlichem Univerütäts-Buchhändler, in Breslau.

# Ferdinand Hirt's Verlag im Gebiete der Chemie und Pharmacie

Duflos, Dr. A., Chemisches Apothekerbuch. Grös-7 Thlr. 15 Sgr. Chemie. Dritte Ausgabe. In 2 Bänden. maceutischen und analytischen Experimentalsere Ausgabe. Theorie und Praxis der phar-

Duflos, Dr. A., Pharmaceutische Chemie. grösseren Ausgabe des Apothekerbuches erster Theil apart. Dritte Ausgabe. Geh. 4½ Thhr.

Duflos, Dr. A., Analytische Chemie. Der grösseren Ausgabe des Apothekerbuches zweiter Theil apart. Dritte Ausgabe. Geh. 3 Thlr.

des Pharmaceuten in genügender Weise. Ausführlichkeit gewidmet; auch die beigegebenen so hohem Interesse, ist darin besondere Sorgfalt und Untersuchungen, welche für den Apotheker von ciell behandelt; den forensisch, chemischen Arbeiten, als ein zusammenhängendes Ganze, speseren Werkes sind die chemisch - analytischen Ausgabe vorzugsweise begehrten Bande des grosdes kleinen Apothekerbuches in der neuesten chemischen Tabellen befriedigen das Bedürfniss In diesem zweiten, auch nach dem Erscheinen

An Duffos analytische Chemie lehnen sich:

Büttner, R., Hülfstabellen für den praktischen Cursus in der qualitativ-chemischen Analyse. Cart.

Duflos, Dr. A., Anweisung zur Prüfung chemischer Arzneimittel, als Leitfaden bei Visitation der maceutischer Präparate überhaupt. Ein Anhang Apotheken, wie bei Prüfung chemisch-phar-Apothekerbuches. Geh. 15 Sgr. zu den verschiedenen Ausgaben des chemischen

Bearbeitung vor:

CHEMISCHES

# APOTHEKERBUCH

der in pharmaceutischen Laboratorien vorkommenden Theorie und Praxis

chemischen Arbeiten.



Von Prof. Dr. Adolf Duflos

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen Kleinere Ausgabe in einem Bande

Geheftet 5 Thlr. 7½ Sgr. — Gebunden 5 Thlr. 15 Sgr.

Das wohlgetroffene Bildniss des Professor Dr. Duflos, gez. von Löschke, lithographirt von Santer. 22½ Sgr.

Vollendet liegt nunmehr in durchaus neuer | Duflos, Dr. A., Die wichtigsten Lebensbedurf. gung der in der Haushaltung, den Künsten und Gewerben benutzten chemischen Gifte. (Polizeinisse, ihre Aechtheit und Güte, ihre zufälligen lich-gerichtliche Chemie.) Zweite Aufl. Geh. fälschungen, mit gleichzeitiger Berücksichti-Verunreinigungen und ihre absichtlichen Ver-

Bedeutung bleibt. dass es für die Käufer des letzteren von besonderer Ausgabe des Apothekerbuches überall bezogen, so der Gifte in der neuen Bearbeitung der kleineren fasser in Betreff der forensischen Ausmittelung Auf dieses vorzügliche Werk hat sich der Ver-

Duflos, Dr. A., Die chemischen Arzneimittel und Gifte, ihre Eigenschaften, Erkennung, Prülogische Chemie. Geh. 3 Thlr. Ausgabe. Auch unter dem Titel: Pharmacofung und therapeutische Anwendung. Zweite Gifte, ihre Eigenschaften, Erkennung,

Duflos, Dr. A., Anfangsgrunde der Chemie. Anorten. 1 Thlr. 15 Sgr. ganische u. organische Chemie. Mit Holzschnit-

Hieraus in besonderem Abdruck:

Duflos, Dr. A., Anorganische Chemie.

Duffos, Dr. A., Organische Chemie. 20 Sgr.

selbstständiges Ganze, bildeten ursprünglich den durchaus ungewisse Ferne gerückt. digen Theils "Angewandte Chemie" ist seitdem in hende Erscheinen eines zweiten, ebenfalls selbststänund die Gewerbe." Das damals in Aussicht ste-"Chemie in ihrer Anwendung auf das Leben ersten in zwei Hälften zerfallenden Theil der Diese "Anfangsgründe der Chemie," ein völlig

Vorräthig in jeder namhaften Buchhandlung des In- und Auslandes

Druck von Grass, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau

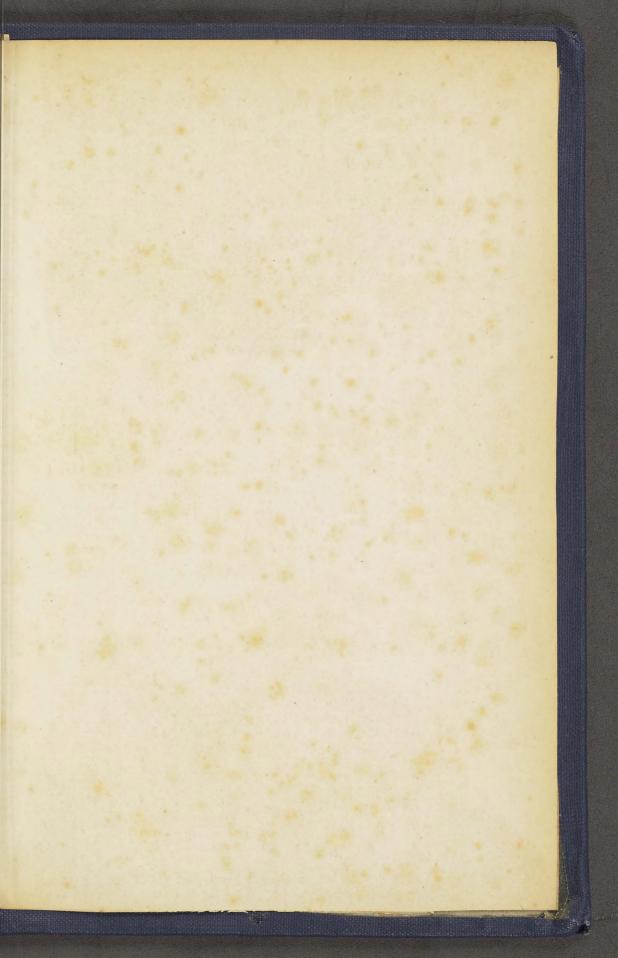





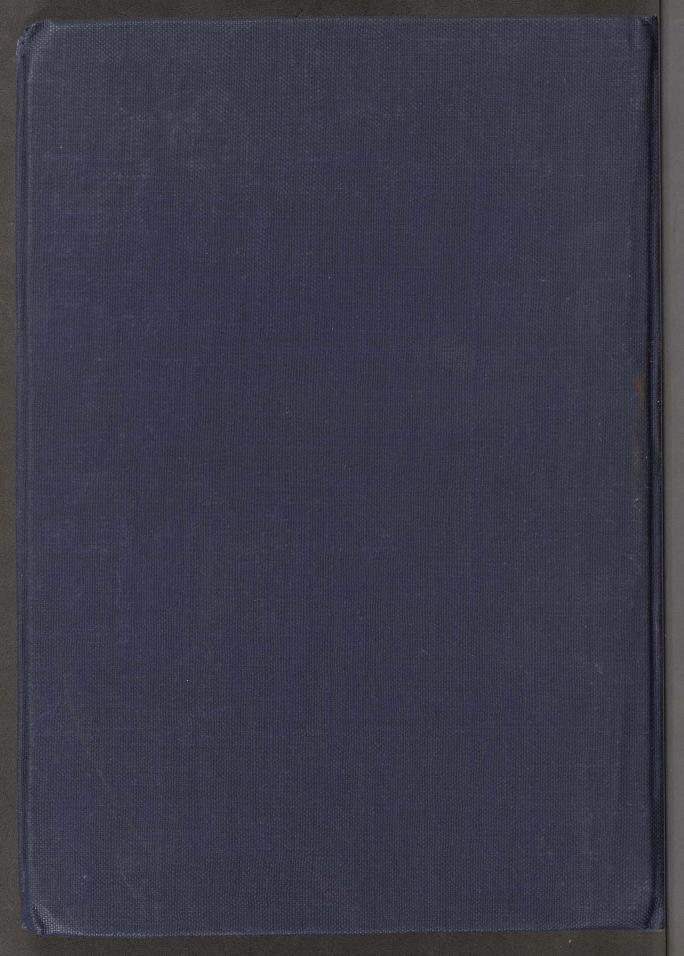